

3-63 47 - 2/60 E 16/674

Follow Tolken they

Digitized by the Internet Archive in 2015

215/19. (3.)

## Schicksal und Schuld.



non

Stanislaus Graf Grabowski.

Dritter Band.

Berlin. Webekind & Schwieger. 1874.







## Erstes Capitel.

Wie schon früher erzählt worden, war die Chescheidung Graf Bielinski's und Juliens schon im Frühjahre 1849 ausgesprochen worden, Ersterer aber vollkommen in dem bisherigen persönlichen Verhältnisse zu der Fürstin Dla= thilde geblieben. Selbstverständlich gab dies den Leuten viel zu reden, und zumal Beide sich nun noch ziemlich un= vorsichtig benahmen, konnte es nicht fehlen, daß sich die allgemeine Meinung dahin äußerte, sie ständen in unpaffenden intimen Beziehungen zueinander; dies wäre wohl auch schon früher der Fall gewesen und möge der jungen Gräfin die nächste Veranlaffung gegeben haben, ben außergewöhnlichen Schritt zu thun, sich in so gewalt= famer Beise von ihrem Gemahle zu trennen. Man würde Julie noch mehr bedauert und zu rechtfertigen versucht haben, ware es nicht zu wahrscheinlich gewesen, daß fie, von eigener Leidenschaft getrieben, sich dem sei jener Zeit

vollständig verschollenen Professor Fröhlich angeschlossen habe.

Im Laufe ber Zeit tauchten auch noch andere Geruchte auf, die sich mit jenem Ereignisse in Berbindung bringen ließen und theilweise gebracht wurden, aber sie blieben doch sehr unsicher, ließen sich bei der großen räum= lichen Entfernung nicht aut verfolgen, und überdies hatte bie ganze Sache auch schon an Interesse verloren. Es hieß nämlich einmal, in den größeren Städten der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika mache ein bedeutendes musikalisches Genie Epoche, und man wollte in dieser Perfönlichkeit Doktor Fröhlich wiedererkennen; der Mann follte von einer jungen schönen Frau begleitet werden, die ebenfalls in größeren Concerten mit Beifall wirkte, - er gebe sie für seine Gattin aus, aber baran wollte man auch wieder zweifeln. Gleichviel, Doktor Fröhlich und Julie wurden allmälig vergeffen, und die Fürstin wie Graf Bielinsti nahmen teine weitere Beranlassung, ihrem Berbleibe nachzuforschen.

Die schlimmen Gerüchte, welche über die beiden Letzteren umgingen und allem Anscheine nach nicht der Wahrheit entbehrten, brachten es nun auch zu Wege, daß viele ihrer bisherigen Bekannten sich von ihnen zurückzogen, selbst am kaiserlichen Hofe schien die Fürstin in Ungnade gefallen zu sein; dazu kam noch, daß der Graf beargwohnt wurde, während des ungarischen Aufstandes, wenn auch nur indirekt, mit demselben in gewisser Bers bindung gestanden zu haben.

Die Alles bewirkte indessen nicht, daß die Beiden in eine stille Zurückgezogenheit traten; als sie die Scham über jene ärgerlichen Vorkommnisse überwunden und die politischen Zeitverhältnisse sich wieder ruhiger gestaltet hatten, füllte sich das fürstliche Haus wieder mit Gästen, einer jetzt noch weniger wie früher gewählten Gesellschaft. Der Fürstin schien Alles daran zu liegen, daß sie sich wieder mit großem Glanze umgeben konnte, und sie nahm es dabei nicht so genau mit dem Charakter Derjenigen, die ihr als Folie dienen sollten; die Zahl schien den Werth ersehen zu sollen.

Es waren meistentheils lieberliche junge Kavaliere und sich nicht des allerbesten Aufes erfreuende Damen und Familien, welche jett der Ehre einer Einladung genossen und auf dem Schlosse schwelgten, und die stolze Frau ließ sich sogar herab, auch eine Vertrefung des bürgerlichen Elementes zuzulassen. Sie und Graf Bielinski waren sogar unverschämt genug gewesen, in der Kaiserstadt wieder

ein großes Haus machen zu wollen, dieser Versuch aber doch so unglücklich ausgefallen, welche großen Opfer auch daran gesetzt wurden, daß er bald wieder aufgegeben werden mußte; umso ungenirter und luxuriöser ging es auf den Gütern zu, wo sich jener zweiselhafte Hosstaat um die Fürstin bilbete.

Da Graf Stephan bekannterweise kein eigenes Vermögen besaß und das seiner Frau anscheinend freiwillig aufgegeben hatte, lag es auf der Hand, daß er nur aus der Tasche seiner Schwiegermutter lebte; aber er genirte sich nicht im Mindesten in seinen Ausgaben. Die Verschwendung ging von beiden Seiten fast in das Fabelhafte, und auch der blödeste Verstand mußte begreisen, daß das kolossale Vermögen der Fürstin dem vollständigen Ruine entgegengehe, wenn nicht dalb eine Aenderung eintrete, aber wer hätte ihr dazu wohl rathen wollen?

Die einzelnen Gutsverwalter betrogen fast offenkundig, der sogenannte Güterdirektor am allermeisten; Graf Bielinski kontrolirte ihn garnicht mehr und war zusrieden, wenn derselbe ihm die Summen zuwies, deren er gerade bedurfte. Aber auch Letzteres stieß nun schon auf Schwierigkeiten; der Herr Direktor zuckte mehr als einmal die Achseln und erklärte, die Revenuen reichten nicht mehr für die Ausgaben, — freilich nur vorübergehend, unter seiner weisen Leitung würden beide balb wieder in das Gleichzgewicht kommen. Es traten dann Verlegenheiten ein, denen sich nur dadurch abhelsen ließ, daß man bei Wucherern gegen die höchsten Zinsen große Summen aufnahm; die böse Welt sagte, der Direktor sei selbst der Darleiher und schlimmste Wucherer, aber er versicherte stets, er werde bei der ganzen Wirthschaft ein armer Mann, und schob Mitztelspersonen vor.

Graf Bielinski glaubte ihm Alles ober auch nicht, aber er brauchte ihn und machte sich dadurch immer mehr von ihm abhängig.

Fürstin Mathilbe war keine dumme Frau, — früher hatte sie einmal ganz gut zu wirthschaften verstanden, jest verblendeten sie nur der wilde Taumel und ihre Leidensschaften. Endlich mußte sie doch einmal klarer sehen, und nun erschrak sie selbst. Hinter dem Rücken ihres Schwiegersschnes ließ sie eines Tages den Güterdirektor zu sich kommen und sich eine Generalberechnung vorlegen.

Die Folgen dieser Verhandlung waren ziemlich heftige Scenen sowohl mit dem Direktor, als nachher mit ihrem Schwiegersohne. Sie begriff oder ahnte wenigstens die Unredlichkeit des Ersteren, aber theils hatte sie keinen augenblicklichen Ersatz für ihn, theils konnte ber Mann auch nicht ohne Weiteres entlassen werden, weil Graf Stephan sich schon zu weit in seine Hände begeben hatte; es hieß hier, wenigstens noch einige Zeit, gute Miene zum bösen Spiele machen.

Der Graf bekam von seiner Schwiegermutter auch böse Vorwürse zu hören, suchte sich vergeblich zu rechtserztigen und sprach nun sehr empfindlich davon, daß er abreisen wolle. Er reiste indessen nicht ab, sondern kehrte am anderen Tage demüthig und zärtlich zu der Fürstin zurück und — machte ihr einen förmlichen Heirathse antrag.

Davon wollte die Fürstin nun allerdings Nichts wissen, versöhnte sich aber doch wieder mit ihrem Schwiegersohne; indessen behielt sie nun die Geschäfte selbstständiger und aufmerksamer in der Hand und dachte ernstlich daran, Beränderungen in ihrem Haushalte zu treffen. Zum großen Leidwesen Bielinski's, der dieser wiedererwachenden Energie keinen rechten Widerstand entgegenzusetzen vermochte, wurde die Gastgesellschaft abermals verabschiedet und seinem tollen Treiben die Flügel beschnitten.

Lebhafter wie je erinnerte sich die Fürstin nun auch ihres Sohnes, und wie sie überhaupt eine Art von Reue

über das Benehmen gegen ihre leiblichen Kinder empfinden mochte, sagte sie sich, daß Victor, wenn sie ihm mehr Vertrauen geschenkt hätte, wohl geeigneter wie Graf Stephan gewesen wäre, ihre Vermögens-Angelegenheiten zu verwalten; freilich würde er sich der großen Verschwendung wohl widersett haben, und diese Kücksicht war es ja auch zum großen Theile gewesen, welche es der Fürstin räthlich erscheinen ließ, ihn diesen Sachen gänzlich sernzuhalten; aber jetzt, wo sehr ernste Besürchtungen an sie hinantraten, änderten sich ihre Ansichten darüber doch sehr.

Jede Berbindung zwischen Mutter und Sohn schien nun vollständig abgebrochen zu sein, und wenn Erstere jett selbst zu dem Entschlusse gekommen wäre, sich mit Bictor wieder zu versöhnen und seinen Rath und Beistand in Anspruch zu nehmen, so mußte derselbe doch ganz unausstührbar erscheinen, da Bictor sich in so weiter Entfernung befand und sich nicht erwarten ließ, daß er seine eigenen Interessen denen hintenansetzen werde, die man ihm bisher absichtlich, sogar in kränkender Weise, verschlossen hatte.

Als die Fürstin im Frühjahre 1851 den Brief ihres Sohnes erhielt, worin ihr derselbe, ohne weiter ihren Rath

und mütterlichen Segen in Anspruch zu nehmen, nur ganz förmlich seine Verheirathung anzeigte und seine bereits in der Ausführung begriffenen Pläne mittheilte, war sie vorerst vor Aerger und Zorn halb außer sich gewesen. Daß Victor nach Brasilien ging, vielleicht auf Niemehrwiedersehn, war ihr im Grunde gleichgiltig, jest, wo sich die schlimme Mißheirath nicht wieder rückgängig machen ließ, sogar erwünscht, — sie glaubte sich nun auch berechtigt, vollständig mit ihm zu brechen; aber was eben diese Heirath andetraf, so sühlte sie sich in doppelter Beziehung dadurch tief verlett.

Jemehr sie ihre eigene Schuld fühlte und nach einer Rechtsertigung vor sich selbst verlangte, desto übler mußte oder wollte vielmehr sie es aufnehmen, daß Victor ihr die kindliche Achtung versagte, — und wie sollte sich übrigens der ungemessene Stolz dieser herzlosen Frau nicht dagegen empören, in so nahe verwandtschaftliche Beziehungen zu einem Mädchen gedrängt worden zu sein, das sie nach Namen, Familie und bisheriger Lebensstellung kaum für würdig befunden hätte, ihre Kammerzose zu werden! — Diese She nie ausdrücklich anzuerkennen, war sie entschlossen, nie wollte sie Eva, der nunmehrigen Gräsin Horneck, den Namen Tochter geben, — aber was half ihr das? Alle

Leute würden Eva so nennen, und zwar mit vollem Rechte,
— Victors Che konnte nicht verschwiegen bleiben, und auf seine Mutter siel die Schmach derselben zurück; so ur= theilte wenigstens die Fürstin in bitterstem Grolle.

In der ersten Aufwallung schrieb sie einen sehr heftigen Brief an ihren Sohn, zu dem sie besonders der Spott Graf Stephans aufreizte; Victor beantwortete diesen Brief garnicht.

Graf Stephan konnte Nichts gelegener kommen wie diese Mesalliance seines Schwagers; allen seinen Bekannten hatte er nie ein Hehl daraus gemacht, daß er mit Victor in keiner Weise sympathisire, und so konnte er auch jett die bittersten Urtheile über ihn fällen und ihn der Lächer= lichkeit preisgeben; bei der Fürstin glaubte er aber durch dieses neue unheilbare Zerwürfniß mit ihrem Sohne für sich selbst viel gewonnen zu haben, und so war es auch in der That. Jest konnte, seiner Meinung nach, wohl keine Rede mehr davon sein, daß sie ihren Kindern jemals wieder näher trat, und er durfte sich versichert halten, der= einst ihr Universalerbe zu werden. — nur bedachte er nicht, daß, wenn er in der Verwaltung ihres Vermögens fo fortführe, wie bisher, die gehoffte Erbschaft sich wohl schließlich auf Null reduziren würde.

Daß der ehemalige Abenteurer nie ein anderes Ziel wie diese Erbschaft, die Befriedigung seines Eigennutes überhaupt vor Augen gehabt, sowohl bei seiner Bersheirathung mit Julie, als seinen Bewerbungen um die Gunst der Fürstin, daß er der Letteren ebenso wenig eine wahre Herzensneigung zutrug wie Ersterer, wird wohl als selbstverständlich gelten, nach Dem, was man von seinem Charakter und Benehmen kennen gelernt hat.

Was die Fürstin vorausgesehen und gefürchtet hatte, blieb nicht aus. Die Kunde von der Verheirathung Victors verbreitete sich auch in ihren Bekanntschaftskreisen, sogar die Zeitungen brachten sie, mit verschiedenen Urtheilen, als einen immerhin ungewöhnlichen Schritt. Die Fragen, meistens wohl ironische Glückwünsche und tadelnde Bemerstungen, erbitterten sie, und sie erklärte laut, daß sie mit der "Konditor-Mamsell" nicht das Geringste zu thun habe. Zwischen Victor und ihr wurden auch keine Briefe mehr gewechselt. Graf Stephan sorgte übrigens noch dafür, daß sie auch auf keine indirekte Weise Nachricht von dem Ergehen ihres Sohnes, ebenso wenig wie von dem der Tochter einzog.

So vergingen zwei Jahre, während deren sie durch ein Leben in Saus und Braus ihr Gewissen zu über-

täuben wußte; dann trat die vorher angeführte Katastrophe ein, die sie so gewaltsam aus dem Traume aufrüttelte. Eine durchschlagende Beränderung ihres inneren Wesens hatte dieselbe allerdings nicht zur Folge, wie sich schon daraus ergiebt, daß sie sich Graf Stephans nicht vollständig entledigte, dessen bösen Einsluß auf sich sie doch wohl begreisen mußte; aber in mancher Beziehung veränderten sich ihre Ansichten doch, wie man schon gehört hat; insbesondere urtheilte sie jest milder über Victor und bedauerte, wenn auch nur in eigennützigem Interesse, daßer ihr so fernstand.

Da traf auf einmal, ganz unerwartet und überraschend, wieder ein Brief von ihm ein. Um den Inhalt desselben zu erklären, müssen wir uns zu dem Grafen Horneck und seinen Schicksalen nach der Ankunft in Brasilien zurück-wenden.

Die kleine vom ihm gegründete Kolonie nahm einen raschen, erfreulichen Aufschwung; was ihm selbst an Kenntnissen und Fähigkeiten abging, denselben zu bewirken,
wurde durch einige mehr in speziellen Fächern erfahrene Genossen bewirkt; gern nahm er deren Rathschläge an,
lernte von ihnen und wirkte danach mit Umsicht und Fleiß.
Das Glück begünstigte auch alle Unternehmungen, denen so genügende Kräfte zur Seite standen; es waren alle Aussichten da, daß nicht allein Graf Horneck, der an der Spitze der Kolonie stand, da er alle Mittel zu deren Begründung und gedeihlichem Fortgange hergab, in Kurzem ein bedeutendes Vermögen erwerbe, sondern auch die Uebrigen sich die angenehmste und sicherste Existenz schaffen würden.

Auch Victors häusliches Glück ließ Nichts zu wünsichen übrig, denn, wie Eva mit voller Hingebung und treuer Gattenliebe an ihm hing, so traten auch bei ihm die alten trüben Erinnerungen immer weiter in den Hintergrund und sein Herz gehörte ihr ohne allen Rückhalt.

Welches Glück wäre in dieser Welt aber ganz rein und ungestört! — Obgleich man zur Niederlassung eine der gesündesten Gegenden des Kaiserreiches gewählt hatte, welche durch die herrlichsten Reize der tropischen Natur verschönert wurde, sagte das Klima doch nicht der an das nordische gewöhnten Constitution der jungen Frau zu. Victor und sie selbst hofften, daß sie sich allmälig an diese Veränderung gewöhnen werde, aber es sollte anders kommen. Eva ging ihrer ersten Entbindung entgegen, und ihr Unwohlsein nahm zu, jemehr sich der entscheidende Augenblick näherte; sie gebar einen todten Knaben, und

wie schmerzlich verstimmend dies auf sie wirken mußte, wurde das förperliche Leiden nun immer bedenklicher.

Auf Victors bringendes Zureden begaben sich Beide nach Rio-Janeiro, um dort einige angesehene Aerzte zu Rathe zu ziehen, und dieselben erklärten einstimmig, daß es für Eva durchaus nothwendig sei, nach Europa zurückzukehren.

Das war eine harte, an Victor gestellte Forderung; er sollte die glänzendsten Aussichten aufgeben, um wieder in ihm nur noch mehr verhaßt gewordene Verhältnisse zu-rückzutreten, und dieselben waren nun wirklich höchst unssicher, da er fast sein ganzes Vermögen in Brasilien angelegt hatte und nicht ohne Weiteres wieder zurückziehen konnte.

Dennoch war er keinen Augenblick lang barüber unentschlossen, was er zu thun hatte; die Rücksicht auf Gesundheit und Leben der geliebten Frau wog alle anderen, noch so nahestehenden bei Weitem auf, und er eröffnete Eva sofort, daß sie die Reise nach Europa baldmöglichst antreten würden.

Sie begriff vollkommen, welch' große Opfer er ihr zu bringen gedachte, und wie sehr sie die Sehnsucht nach den alten Vaterlande auch zurückzog, suchte sie diese Gefühle boch zu verheimlichen und zu behaupten, die Aerzte täusch= ten sich; sie beschwor Victor sogar unter Thränen, ihrethalben nicht so lachende, glückverheißende Lebensaus= sichten aufzugeben; aber sein Entschluß war nach kurzem Kampfe nun unerschütterlich geworden.

Seine treuen, ihm gänzlich ergebenen und zum Theil noch von ihm abhängigen Gefährten erfüllte berselbe mit größter Bestürzung; es handelte sich nicht allein um die Trennung von ihm, sondern auch um ihre persönliche Existenz, denn wenn er die ländlichen Besitzungen verstaufte, was doch eigentlich die Nothwendigkeit gebot, so konnte ihre Zukunst unter dem fremden Käuser und neuen Besitzer eine höchst ungewisse, gefährdete werden.

In dieser Beziehung suchte er sie wenigstens zu beruhigen; er erklärte, sie nicht dem Zufalle preisgeben zu wollen, — das Land mit den neuangelegten Etablissements sollte nicht verkauft werden, einer der alten Kameraden, dem er besonderes Vertrauen zutrug, die Verwaltung übernehmen und für seine Rechnung fortführen; demselben wies er auch noch hinreichende Kapitalien an.

Wenige begriffen ober ahnten wohl nur, mit welch' schweren Sorgen Victor in dieser Zeit kämpste; auf der einen Seite drängte ihn die Sorge um seine Gattin, je eher besto lieber abzureisen; auf ber anderen gab er nur höchst ungern seine persönlichen Reigungen auf, fürchtete fast, die Heimath wiederzusehen und in ihr zu seben, und bekümmerte sich um die Gestaltung seiner pekuniären Berbältnisse daselbst, wenn die Kolonie ihm bei seiner Abwesenheit und dem Mangel jedes weiteren direkten Sinsklusses auf dieselbe nicht ansehnliche Revenuen bringen sollte. Nach Allem, was er darauf verwandt hatte, blied ihm von seinem ganzen Bermögen nur noch ein Kapital von etwa dreißigtausend Thalern zur Disposition, und die Zinsen mochten in Europa kaum hinreichen, ihm und seiner Frau eine ganz unabhängige Lebensstellung zu sichern.

Nach einem schweren Abschiede von dem neuerworbenen Daheim, das ihnen nur ein so kurzes Glück gewährt hatte, von den bitter klagenden Freunden traten Victor und Eva die weite Reise an; Beide waren innerlich verstimmt, suchten dies aber einander zu verheimlichen.

Die lange Seereise ließ Victor genügende Muße, barüber nachzudenken, was er in Europa beginnen sollte. Eva sehnte sich zunächst nach den Gräbern ihrer Eltern; bann war es nothwendig, ihre Behandlung geschickten Aerzten anzuvertrauen, und die Kaiserstadt schien dazu am

geeignetsten zu sein, wiewohl andere Rücksichten auch das gegen sprachen, daselbst längeren Aufenthalt zu nehmen. Es wurde verabredet, daß das Paar dort in aller Zurückgezogenheit leben wollte; dennoch konnte Victor nicht daran zweiseln, daß alte Bekannte ihn bald entdecken würden.

Dies bewog ihn hauptsächlich, seiner Mutter kurze Nachricht von ihrer Rückfehr zu geben; er betrachtete dies als eine unumgängliche Schuldigkeit, zumal ihn das noch immer nicht gänzlich erloschene kindliche Gefühl drängte, wieder einmal zu hören, wie es ihr erging. Daran wollte er aber durchaus keine Bitte, am allerwenigsten den Wunschknüpfen, mit seiner von ihr verachteten Frau zu ihr zurückzukehren; übrigens hielt er sich für überzeugt, daß sie sich bereits von Graf Bielinski getrennt habern.

Das Chepaar langte ohne besondere Abenteuer wieder in Hamburg an — es war im Sommer 1853 — und begab sich zuerst nach Eva's Baterstadt, wo es aber nur einige Tage verweilte; von da aus durchreiste es einen Theil Deutschlands, konsultirte mehrere Aerzte und wurde nach der Kaiserstadt gewiesen; die Keise dahin war eine Nothwendigkeit geworden. Bon dort aus schrieb Bictor erst an seine Mutter, ganz in dem Sinne, wie er sich

vorgenommen hatte, aber ein weiches, versöhnliches Gefühl verlengnete sich dabei doch nicht gänzlich.

Als Fürstin Mathilbe diesen Brief erhielt, befand sie sich gerade in der vorher geschilderten Stimmung; die Rücksehr ihres Sohnes war ihr daher eigentlich willkommen, nur die Begleitung seiner Frau höchst störend. In ihrer Ueberraschung wußte sie nicht sogleich zu sinden, wie sie sich am richtigsten zu benehmen habe; jedenfalls that sie klug daran, Graf Stephan Garnichts von diesem Briese zu sagen und sich Zeit zur Ueberlegung zu lassen.

Es erschien ihr dringend nothwendig, mit ihrem Sohne Nücksprache zu nehmen, sich auch in versöhnlicher Weise seines Beistandes zu versichern; aber sie wußte auch recht gut, daß er nie in eine Versöhnung willigen werde und könnte, wenn sie seine Frau davon auszuschließen versuchte, — und welche Demüthigung für sie, jett, nachdem sie sich einmal so entschieden ausgesprochen hatte, Eva als ihre Tochter zu begrüßen!

Sie bestand einen schweren Kampf mit diesen Zweiseln, und endlich entschloß sie sich, alle bisherigen Rücksichten bei Seite zu setzen und Victor einzuladen, daß er — mit seiner Frau — zu ihr komme. Das Antwortschreiben, das ohne Graf Stephans Wissen abging, war ein Meisterstück

von diplomatischer Verstellung; die Fürstin sprach die zartesten Muttergefühle aus, ihre Sehnsucht nach dem so lange von ihr getrennten Sohne, bedauerte auch die Krankheit Eva's tief, als sei ihr durch dieses Leiden auf einmal das Herz für dieselbe aufgegangen, und deutete endlich Victor an, daß sie auch seinen Beistand in vertraulicher Weise anzusprechen genöthigt sei; sie vermied Alles, was ihn oder Eva verlegen konnte, und stellte sich selbst als reuig, tief niedergedrückt und hülfsbedürstig dar, ohne sich doch gerade durch offene Aussprache zuviel zu vergeben.

Victor wurde durch dieses Schreiben noch mehr überrascht wie seine Mutter durch seinen Brief. Er hatte,
wenn überhaupt eine Antwort, eine kalte und hochmüthige
erwartet, und wie ganz anders klangen diese Worte? —
hatte das mütterliche, so natürliche Gefühl doch endlich den
Sieg davon getragen? — bereute die Fürstin, was sie an
ihren Kindern verschuldet, und fühlte sich nun gedrungen,
dies wieder gutzumachen? Gewiß hatten sie nur sehr
traurige Erfahrungen dahin gebracht, aber gleichviel, an
das Herz des Sohnes mußte die lange vorenthaltene
mütterliche Liebe doch wieder sprechen. Seine Mutter verlangte dringend nach ihm, — es war seine Psslicht, diesem
Ruse zu folgen.

Der Arzt, welcher Eva in Behandlung genommen, — anscheinend auch mit Erfolg, — verlangte nun, daß sie unter ruhigen äußerlichen Verhältnissen die frische Land-luft genießen solle. Die Güter der Fürstin boten die schönste Gelegenheit dazu dar, und Victor brachte leicht in Erfahrung, daß seine Mutter, allerdings noch in Graf Stephans Gesellschaft, auf ihrem Schlosse zur Zeit zurüczgezogen lebte. Er zeigte seiner Frau ihren Brief und stellte Eva jeden Entschluß anheim, wobei er ihr indessen nicht verheimlichen konnte, daß er einerseits sehr die Versöhnung mit der Mutter wünsche, andererseits aber auch seine Befürchtungen wegen der Anwesenheit Graf Biezlinsti's hege.

Eva entschied sich dafür, nach dem fürstlichen Schlosse zu reisen; gewiß war sie fern davon, zumal in ihrem leisdenden Zustande, Vergnügungen dabei für sich zu suchen, nur der lebhafte Wunsch bestimmte sie, den traurigen, unsnatürlichen Zwiespalt mit ihrer Schwiegermutter besonders in Victors Interesse auszugleichen; es war ihrem reinen, stets voll kindlicher Pietät gebliebenen Herzen so schmerzelich und ganz unglaublich, daß Mutter und Sohn nicht in innigster Anhänglichkeit zu einander hielten, und da sie selbst zwischen Beide getreten, hielt sie es auch, ihren

eigenen Ginfluß vielleicht überschätzenb, für Pflicht, dieses Band wieder fester knüpfen zu helfen.

Die Familienverhältnisse waren ihr durch ihren Mann genügend bekannt geworden, und sie fürchtete beinahe die Fürstin; deshalb brachte sie mit diesem Entschlusse kein kleines Opfer. Wie es aber auch kommen mochte, sie war überzeugt, daß Victor ihr getreu zur Seite stehen würde.

Noch in letzter Zeit hatte er ihr einen neuen Beweis seiner Liebe und treuen Fürsorge gegeben, ohne jede Anzegung ihrerseits, wahrscheinlich nur durch die neuaufgefrischte Erinnerung an seine Familienverhältnisse dazu bewogen; er ließ ihr nämlich die dreißigtausend Thaler, über die er augenblicklich noch ganz frei verfügte, als ihr unbeschränktes Sigenthum gerichtlich verschreiben und deponitte das Kapital für sie; ihren liebevollen Einwendungen sehte er entgegen, daß sie seiner Mutter gegenüber dadurch eine unabhängigere Stellung einnehmen werde.

Mit ziemlich schweren Herzen begab sich das Chepaar auf die Reise, nachdem die Fürstin in noch bestimmterer Form und dringender ihre Einladung wiederholt hatte.

Der Empfang, der ihnen zutheil wurde, mußte sie angenehm überraschen. Wurde Eva schon durch die äußere Pracht des fürstlichen Schlosses beinahe geblendet, so ließ ihr ber liebevolle Empfang der gefürchteten Schwiegermutter auch nicht das Mindeste zu wünschen übrig; sie begriff nicht das frühere Urtheil ihres Mannes über diese in rührender Zärtlichkeit fast zersließende, ihr doch so sehr imponirende Frau, und Victor selbst wurde durch die ihnen entgegengetragene Güte fast mißtrauisch gemacht.

Da war keine Rebe mehr davon, daß er eine die Standesvorurtheile verletzende Heirath gemacht, wie ihm dasmals seine Mutter doch in so bitteren Ausdrücken gesichrieben hatte, die Fürstin schien stolz auf ihre Schwiegerstochter zu sein und dieselbe aus voller Seele an sich zu schließen, — Eva wurden die zartesten Rücksichten erwiesen, auch von Seiten Graf Stephans, der in wehmüsthiger Rührung Victor die Hand drückte und nur durch einen Blick zu sagen schien: Ich bin unschuldig an Allem, was vorgekommen ist.

Und Victor ließ sich täuschen, — er war immer noch zu gutmüthig geblieben; er konnte nicht an das vollendetste Waß der Heuchelei glauben.

Daß seine Mutter ihn zurückberief, war für Graf Bielinski anfänglich ein fast tödtlicher Schlag gewesen, benn er erkannte nur zu gut den Beweggrund, welcher die Fürstin dazu leitete; er sah dadurch seinen ganzen Einsluß

bedroht, begriff aber auch, daß er gegen diesen energischen Entschluß Nichts mehr einzuwenden vermochte; für den Augenblick mußte er sich fügen, denn er besaß nicht die Mittel, um einen entschiedenen troßigen Wiederstand durchzusühren, aber er behielt sich die Segenwehr auf eine gezlegenere Zeit vor und machte eine freundliche Miene, während in seinem Herzen Wuth und Nache kochten. Er spielte diese Rolle ganz vortressslich; die edle Gemüthlichkeit seines Schwagers sicherte ihm früher oder später doch den Sieg.

Man wird wohl nicht daran zweiseln, daß die Fürstin ebenso unaufrichtig sich gab, wiewohl sie dabei nicht in offenem Einverständnisse mit Graf Stephan handelte. Wäre ihr Sohn jest allein zurückgekommen, so wäre es ihr vielleicht Ernst damit gewesen, sich wieder nahe an ihn anzuschließen, weil sie eben seiner zu bedürsen glaubte, aber der Zwang, den sie sich heimlich wegen der verhaßten Schwiegertochter auserlegen mußte, trennte sie unwiderrusslich von ihm; es trat hier sogar eine Art Siserssucht in das Spiel, die zu allgewöhnlich ist, als daß man sie noch zu erklären brauchte.

Eva's bescheibenes und boch sicheres Benehmen mußte übrigens Anerkennung finden; ohne alle Anmaßung fühlte

fie sich als Victors Sattin, und die vielgeschmähte und belachte Conditor-Mamsell sah man ihr nicht mehr an; sie wäre fähig gewesen, mit dem Bewußtsein ihrer weib-lichen Würde auch in der ausgesuchtesten Gesellschaft auszutreten, und die Fürstin wie Graf Bielinski konnten nicht das Mindeste an ihrem Benehmen auszuseßen sinden; da sie sich nun auch besonders bestrebte, Beiden zu gefallen, — nur im Interesse ihres Mannes, — war es auch beim schlimmsten Willen nicht möglich, ihr einen Borwurf zu machen; die Fürstin faßte allmälig sogar eine gewisse Borliebe für sie, auf deren Dauer sich indessen schwerlich rechnen ließ.

Victor wurde nun auch bald von seiner Mutter in das Vertrauen über ihre bedenklichen Vermögensverhältenisse gezogen, und wie ihn diese Eröffnungen einerseits ersichreckten, so begriff er nun recht wohl, weshalb die Fürstin ihn gerusen hatte; lag in diesem Veweggrunde aber auch nicht die reine mütterliche Liebe, so doch immer eine Art Vertrauen, das ihm nur willkommen sein konnte. Die wüsten Thorheiten Graf Stephans, den er schon des Schicksals seiner Schwester wegen unmöglich mehr als Freund ansehen konnte, waren zu himmelschreiend, als daß

er Lust gehabt hätte, auf denselben noch irgendwelche zarte Rücksichten zu nehmen.

Er sprach dies auch seiner Mutter offen aus und stellte anfänglich die Bedingung, daß Jener entsernt werden müsse, aber dem widersprach sie hartnäckig — unbegreislich für ihn. Alle Schuld an der Chetrennung wurde von ihr auf Julie geworsen, und Victor hatte keine Wasse in der Hand, seine Schwester zu vertheidigen; als er ersuhr, sie habe Nichts wieder von sich hören lassen und solle jetzt unter abenteuerlichen Verhältnissen in Nord-Amerika mit Voktor Fröhlich umherziehen, als die eigene Mutter sich für die Wahrheit dieser Angaben verdürgte, da konnte er freilich Julie auch nur verurtheilen und beklagen, und seitdem schwieg man gänzlich über sie.

Victor übernahm es, wie die Fürstin, mit Bezug auf seine kindliche Pflicht, dringend von ihm verlangte, nach besten Kräften ihre Verhältnisse zu ordnen; er hatte in Brasilien auch in geschäftlichen Beziehungen Ersahrungen gemacht, und übrigens gehörten nur klarer Kopf und guter Wille dazu, hier heilbringend wirken zu können; an Beiden sehlte es ihm nicht.

Die Fürstin versprach heilig, Graf Bielinski solle sich in alle biese Sachen nicht weiter hineinmischen bürfen, und

welch' verdrießliches Gesicht berselbe seinem Schwager machte, so bekümmerte sich Victor doch nicht weiter darum und begann ruhig und fest den von ihm für gut besunden wen Weg einzuschlagen.

Je tiefer er in das bisherige Wirthschaftsgetriebe hin= einblickte, desto bestürzter wurde er; da ließ sich nicht so leicht und schnell, wie die Fürstin zu glauben schien, Alles wieder in das richtige Geleise bringen; es waren Jahre dazu erforderlich. Ungeheure Summen waren gegen hohe Bucherzinsen, wie schon gesagt, aufgenommen worden, Holz, Getreibe, Wolle u. f. w. schon im Boraus verkauft oder verpfändet, zahlreichen Beamten war man die Besoldung schuldig geblieben — furz, es war ein entsetlicher Wirr= warr. Wie erbittert Victor badurch auch auf seinen Schwager werden mußte, der für feine eigene Person, jeden= falls im Spiele, mindestens ebensoviel verbraucht hatte wie die Fürstin bei der Entfaltung eines ungemeffenen Luxus, so stand demselben doch immer noch eine allerdings jehr schwache Entschuldigung zur Seite: sein Leichtsinn und seine Geschäftsunkenntniß; die schwerste Verantwortung traf den Güter-Director, bessen Betrügereien für eine Criminal-Untersuchung reif gewesen wären, aber Victor begriff recht wohl, daß seine Mutter es dazu nicht kommen lassen würde und dürfe, denn eine solche Maßnahme hätte sie selbst und Graf Bielinski besonders arg compromittirt und am Ende auch keinen anderen Erfolg gehabt als öffentlichen Scandal; der Mann hatte sich jedenfalls, Graf Stephans Schwäche benutzend, zu sichern gewußt, und man hing sogar theilweise noch von ihm ab, da er aus eigenem Vermögen ansehnliche Vorschüsse geleistet.

Wir haben dieses Güter-Directors schon öfter erwähnt, aber über seine Persönlichkeit noch nichts Näheres
gesagt, als daß er äußerlich einen bestechenden Sindruck
machte und sehr gut zu schmeicheln verstand. Er nannte
sich Croup und stand damals in der zweiten Hälfte der
Vierziger. Von hoher, wohlgebildeter Figur, trug er sich
stets sehr würdevoll und sogar vornehm; dies behauptete
er selbst der Herrschaft gegenüber möglichst, denn wo er
sich der Schmeichelei bediente, hatte dieselbe wenigstens
nicht das verächtlich Kriechende; umso besser konnte sie
auch wirken. Der Mann besaß ein hübsches Gesicht, auf
dem sich besonders Intelligenz und überlegene Ruhe außprägten; wer diese Züge aber genauer zu beobachten verstand, entdeckte wohl eine tiesliegende Schlauheit und gefährliche Härte des Gemüthes

Er war mit einer mehr als zehn Jahre jüngeren

Frau verheirathet, kinderlos, und wenn man sie auch nicht gerade schön nennen konnte, so lag in der üppigen Gestalt, dem Antlige von feurigem, südlichen Typus und ihrem ziemlich freien Wesen doch etwas Pikantes, das durch Koketterie noch gehoben wurde. Viele behaupteten, Graf Stephan stehe auf sehr freundschaftlichem Fuße mit Frau Croup und habe auch deshalb ihrem Gatten Mancherlei durch die Finger gesehen, aber direkte Beweise lagen dafür nicht vor und der Fürstin war dies noch nicht zu Ohren gekommen; sie sah diese Frau auch nur selten, denn sie erkannte sie nicht für coursähig an.

Herrn Croup war die Ankunft des Grafen Horneck und noch mehr die demfelben von der Fürstin ertheilte General-Vollmacht zweifellos sehr fatal; indessen ließ er sich dies äußerlich nicht anmerken und benahm sich Victor gegenüber in der ihm eigenthümlichen, eben erwähnten Wanier. Anfänglich suchte er es unter allerlei Vorwänden in die Länge zu ziehen, daß Letzterer einen Einblick in die Bücher erhielt; um dies zu beschleunigen, kam Victor selbst in seine Wohnung — für den Güterdirector war in der Nähe des Schlosses ein besonderes hübsches Haus erbaut worden — wurde daselbst mit größter Achtung und Zuvorkommenheit empfangen, und besonders ließ es sich Frau Croup angelegen sein, ihn durch ihre Liebenswürdig= feit zu fesseln.

Dies blieb indessen ein durchaus unwirksamer Verssuch; Victor ähnelte zu wenig seinem Schwager. Er benahm sich gegen die Dame sehr höslich, ließ sie aber doch deutlich genug merken, daß er es nur mit ihrem Manne zu thun habe und daß ihre Reize keinen besonderen Sindruck auf ihn machten. Der Herr Director mußte endlich mit seinen Rechnungen hervorrücken, und wie geschickt er den Grasen auch zu täuschen versuchte, gelang ihm dies doch dessen klarem Blicke gegenüber durchaus nicht.

Es gab eine sehr ernste Auseinandersetzung zwischen ihnen. Victor machte ihn auf die unzähligen Unzuträg-lickseiten der bisherigen Verwaltung ausmerksam, ohne deuselben aber den verdienten schlimmeren Namen zu geben; er schrieb, sobald er sich gehörig orientirt hatte, gemessen und energisch den neuen, von ihm entworsenen Plan vor, und Herr Croup sah ein, daß er sich fügen müsse. Er bis dabei die Zähne auseinander, wie Graf Stephan, und hoffte mit diesem, daß es, bei der Unbeständigkeit der Fürstin, doch bald gelingen werde, Graf Horneck mit seinem neuen, für sie Beide so üblen Einslusse aus dem Sattel zu heben. Er und seine Frau waren glühende

Feinde Bictors geworden und traten heimlicherweise in ein förmliches Bündniß gegen benselben mit Graf Bielinski.

Die Fürstin war schon anfänglich nicht ganz zufrieden mit ihrem Sohne, als dieser ihr ganz reinen Wein einsschenkte und die Ueberzeugung außsprach, daß, selbst bei nunmehr anzuwendender größter Sparsamkeit, die vollständige Wiederherstellung ihres Vermögens Jahre ersforderte. Sie war bald wieder von dem klugen Entschlusse zurückgekommen, sich Entbehrungen aufzuerlegen, denn dieselben langweilten sie, und sie hielt von vornherein Victors Ansichten sür zu pedantisch. Den ihr vorgelegten Thatsachen konnte sie sich aber doch nicht gänzlich verschließen, und es blieb bei der ihrem Sohne ausgestellten Generals Vollmacht.

Victor traf nun auch sofort manche Veränderungen, die allgemein nicht recht behagten und gerade nicht dazu beitrugen, ihn beliebt zu machen; wer nicht direkt davon betroffen wurde, vermochte ihre Nothwendigkeit auch nicht einzusehen, und die betroffenen Schuldigen litten darunter verdientermaßen; mehrere Beamte wurden entlassen und durch neue, zuverlässigere ersett; im ganzen großen Haußehalte traten Beschränkungen ein.

Graf Stephan und Herr Croup machten bazu fanfte

Mienen, zuckten aber gelegentlich doch die Achseln und ließen Aeußerungen fallen, welche die Meinung verbreiten sollten und wirklich verbreiteten, Graf Horneck handle so nicht im Interesse seiner Mutter, sondern im eigenen, als vermuthlicher Erbe.

Ueberhaupt wurden diese Reformen Victor unendlich schwer gemacht; es hatte sich, unter Jener Leitung, ein stiller Widerstand dagegen organisirt, der ihm alle erdenk-lichen Verlegenheiten zu bereiten suchte; zuweilen trat derselbe sogar offen hervor, und dann mußte der junge Graf eine Kraft anwenden, die hart erscheinen konnte. Wurde die Aufnahme von Capitalien nothwendig, um alte Schäzden zu decken, so wollte Niemand die Hand dazu bieten; Victor mußte dann selbst Reisen unternehmen, um das Geld zu beschaffen, und geschah dies nicht immer unter den vortheilhaftesten Bedingungen — obgleich viel vortheilhafteren wie disher — so suche man ihm einen schweren Vorwurf daraus zu machen und denselben der Fürstin einzuslüstern.

Dieses ganze Treiben war der Fürstin höchst unangenehm und peinlich; sie sah sich selbst vielfach genirt und belästigt und fühlte die Abhängigkeit von ihrem Sohne; andererseits konnte sie dessen Maßnahmen aber nur billigen, weil sie eben unumgänglich nothwendig waren. Victor erhielt sich, trop aller gegen ihn in Scene gesetzten Intriguen, aber er selbst hatte wahrlich keine Freude davon.

Auch seine Mutter legte ihm Hindernisse in den Weg, wenn auch ohne bestimmte seindliche Absicht. Sie machte für ihren eigenen Bedarf noch immer Ansprüche, die sich unter den vorliegenden Umständen garnicht rechtsertigen ließen, aber dennoch duldete sie keine Sinwendungen dazgegen, und sie mußten ihr erfüllt werden; noch schlimmer war es, daß sie von Zeit zu Zeit auch wieder Graf Stephans Schulden bezahlte. Sin paarmal kam es darzüber beinahe zum neuen Bruche zwischen ihr und Victor; der Letztere zeigte sich aber zu schwach und gab immer, wenn auch widerwillig und nicht ohne ernstliche Vorstelz Iungen, nach.

Was Graf Bielinski anbetraf, so bekümmerte er sich nun nicht im Mindesten mehr um die Verwaltung und schien wieder ganz heiteren Sinnes geworden zu sein; er trieb sich auf benachbarten Gütern umher, wo er seine Spielkumpane fand, gewöhnlich unter dem Vorwande der Jagd, die er ja so leidenschaftlich liebte, machte wohl auch einmal eine weitere Reise und brachte zuweilen Vesuch mit. Immer lebte er noch wie ein unbeschränkter Herr auf den

Gütern seiner Schwiegermutter; dieselbe konnte sich nicht entschließen, ihn aufzugeben.

Indessen wurde es der Fürstin doch bald ersichtlich, daß die Bemühungen Victors einen heilsamen Erfolg hatten, und dies fesselte sie auch an ihn; die Thatsachen sprachen gegen alle Verleumdungen, die man ihr unterzuschieben suchte. Es ging ihr nur zu langsam mit diesen Erfolgen; sie hätte sich gar zu gern in den Stand geseht gesehen, das alte Leben wieder anzusangen.

Was Victor für sie that, verdiente alle Anerkennung; er hatte eine wahre Sispphus-Arbeit auf sich genommen, mit Mühen und Verdrießlichkeiten zu kämpfen, und dabei führte er für sich selbst das einfachste Leben und machte keinen Anspruch auf Belohnung. Obgleich seine Mutter wohl wußte, wie es mit seinem eigenen Vermögen stand, siel es ihr doch nie ein, ihm irgendwelche hülfreiche Anserbietungen zu machen, während sie für den lüderlichen Schwiegersohn noch immer mit vollen Händen das Geld fortwarf.

Aus Brafilien erhielt Bictor keine Nachrichten, nicht ein einziges Mal die Zinsen seines dort angelegten Bermögens oder irgendwelche Einkünste. Im besten Stande hatte er Alles zurückgelassen, aber seit seiner Abreise schien es mit der Kolonie rückwärts zu gehen, mochte dies nun an mangelhafter Verwaltung oder an Unredlichkeiten liegen, die seine freundschaftliche Hingebung schlecht beslohnten. Sein dort zurückgebliebener Vertreter entschuldigte sich mit dem Zusammentressen aller möglichen ungünstigen Umstände; in Wahrheit schien es aber, als ob dort die alte Einigkeit der Kolonisten geschwunden und Jeder nur darauf bedacht sei, sein eigenes Schäschen in das Trockene zu bringen; es trasen auch noch mehrere Briese ein, und Einer klagte den Anderen an.

Eine Weile tauchte in Graf Horneck, der sich durch diese Nachrichten tief betrübt und auch ernstlich gefährdet fühlte, die Idee auf, in eigener Person noch einmal nach der Neuen Welt zu reisen und seine Verhältnisse zu ordnen, am liebsten die Ländereien zu verkausen und für sich zu retten, was noch zu retten war; indessen stellten sich der Ausführung mancherlei Hindernisse entgegen.

Obgleich Eva jett wieder als vollständig hergestellt von ihrem körperlichen Leiden gelten durfte, ließ sich doch mit Sicherheit voraussehen, daß selbst ein kürzerer Aufenthalt in jenem Klima letzteres wieder in noch bedenk-licherem Maße zurückführen werde; sie wollte ihren Mannaber durchaus nicht allen reisen lassen und Victor sie auch

nicht gänzlich seiner Mutter anvertrauen. Ferner scheute er sich gewissermaßen vor allen den Unannehmlichkeiten, die er dort zu befämpfen haben würde, denn wenn er mit der nöthigen Energie auftrat, konnte er nur die Unschul= digen mit den Schuldigen aufgeben, und dies widerstrebte zu sehr seinem weichen Gefühle; er mochte auch noch nicht an die kraffeste Undankbarkeit glauben und hoffte, seine ernsten Rathschläge, die er in Briefen niederlegte, würden Alles wieder zum Besten wenden. Er sollte darin bitter genug getäuscht werden. Endlich erklärte ihm die Fürstin, als er ihr seine Befürchtungen und Absichten mittheilte, auf das Entschiedenste, er dürfte sie jett nicht verlassen; bei ihr handele es sich um ein viel größeres Vermögen als das seinige, und sie versprach ihm geradezu, ihn für das lettere reichlich zu entschädigen, wenn es wirklich ver= loren gehen sollte.

"Du bist jetzt mein einziger natürlicher Erbe," sagte sie in anscheinend zärtlicher Gefühlswallung zu ihm, — "wiewohl ich die arme, unglückliche Julie auch nicht gänzelich vergessen werde; Du bringst also nicht allein mir Opfer, sondern arbeitest auch für Dich selbst; die Frucht wird hier reicher sein wie dort drüben. In welche Hände müßte ich gerathen, wenn Du mich jetzt verließest?"

Victor hatte sich nie eine Rechnung auf die Erbschaft seiner Mutter gemacht, wiewohl der letzte Wille des verstorbenen Fürsten Turn, seines Stiesvaters, deutlich außsprach, daß sein Vermögen einmal auf ihn und Julie übergehen solle; jetzt befand er sich aber in einer Lage, zumal seine Frau einer zweiten Entbindung entgegensah, ihre und seines Kindes Zukunft möglichst sicherstellen zu müssen und daher ein übrigens so natürliches Anerdieten nicht zurückweisen zu dürfen.

Er blieb — zu seinem Unglücke.

Alles oben Erzählte spielte sich nicht so rasch ab, wie es sich niederschreiben ließ, sondern entwickelte sich im Verslaufe von Monaten und Jahren. Es war darüber das Jahr 1855 gekommen.

Wir haben noch nachzuholen, welche Stellung sich indessen Eva in dem Hause ihrer Schwiegermutter gewonnen hatte. Treu der Absicht, wieder ein recht inniges Verhältniß zwischen ihrem Manne und der Fürstin knüpfen zu helsen, übersah sie gern die Fehler der Letzteren und demühte sich eisrig, ihre Gunst für sich zu erwerben. Dies war ihr auch gelungen, und sie hatte damit, ohne es selbst recht zu wissen, einen glänzenden Triumph geseiert; alle Vorurtheile der stolzen Frau waren freilich nicht

überwunden, aber sie sah Eva doch nicht mehr mit feindlichen Augen an, hatte sogar eine Zuneigung für sie gefaßt. Die junge Frau ordnete sich ihr, selbst gegen die eigene Ueberzeugung, in Allem unter — das schmeichelte der Fürstin. Eva ertrug jede Laune geduldig und erwiderte sie mit zärtlicher Hingebung; gerade in der jezigen Einsamkeit, bei den vielen Verdießlichkeiten sehnte sich wohl auch das harte Herz nach einer solchen und wurde dadurch einigermaßen befriedigt. Die Fürstin brauchte sich jezt auch nicht des früheren Standes ihrer Schwiegertochter zu schämen, denn es war Niemand da, — höchstens Graf Stephan — der denselben bekrittelte.

Bei Alledem glaube man aber nicht, daß sie Eva wirklich recht sest und warm in ihr Herz geschlossen hatte; dieselbe war eigentlich nicht viel mehr als ein ansgenehmes Spielzeug für sie.

Die schon erwähnt, mußte Bictor in Geschäften seiner Mutter häufig auf längere oder kürzere Zeit verzeisen. Graf Stephan benutzte dies, um seiner Schwäsgerin, wie er sie nannte, ziemlich stark den Hof zu machen, gewiß nicht, weil sie ihm wirklich liebenswerth erschienen wäre, sondern nur, um, wenn er könnte, Bictor eine schwere Kränkung zu bereiten. Indessen hatten diese Be-

ftrebungen auch nicht den mindesten Erfolg; Eva blieb gegen ihren Schwager immer gleich höstlich und freundlich, ließ sich aber auf keine Vertraulichkeiten mit ihm ein, da sie sein Verhältniß zu ihrem Manne wohl durchschaute und an seiner Persönlichkeit auch kein besonderes Wohlzgefallen sand. Sie ahnte nicht, daß es der Bosheit und List dennoch gelingen könnten, das Glück ihrer She zu vergisten.

## Bweites Capitel.

Zum zweiten Male wurden die Elternhoffnungen Victors und Eva's nicht getäuscht; zu Beginn des Jahres 1855 wurde ihnen glücklich ein Töchterchen bescheert, und ihre gegenseitige Liebe und Zärtlichkeit schien sich damit zu verdoppeln. Auch die Fürstin nahm an diesem freubigen Ereignisse Antheil und schloß das kleine Wesen eng an ihr Herz; dasselbe schien wirklich ein sestes Band zwischen ihr und Victor wieder schließen zu sollen.

Es liegt auf ber Hand, welche Befürchtungen baburch in Graf Stephan erweckt werden mußten; sie rüttelten jetzt ganz gewaltig an seinem Leichtsinn und drängten ihn immer entschiedener zu dem Ziele, das er sich schon längst gesteckt hatte, sich die gefährliche Nebenbuhlerschaft Lictors aus dem Wege zu schaffen.

Bei seinen Beziehungen zu der Fürstin hatte er entschieden darauf gerechnet, deren Haupterbe zu werden, sei es durch ein besonderes Testament zu seinen Gunsten — mündliche Versprechungen deshalb waren ihm auch schon von ihr geworden — oder dadurch, daß sie sich doch noch entschließe, ihm, den sie nicht entbehren konnte, ihre Hand zu geben, wäre es auch nur in heimlicher She. Victor hätte er ihrem Herzen schon wieder entfremden zu können geglaubt.

Die Geburt des Kindes schien aber viel ändern zu sollen, besonders da er sich überzeugen mußte, daß die Zuneigung der Fürstin zu demselben eine aufrichtige war; was lag näher, als daß sie dereinst vor Allen die Enkelin bevorzugte, die nun unter ihren Augen aufwachsen und auf die sich alle die Gefühle concentriren sollten, welche dem Mutterherzen bis dahin abhanden gekommen waren?

Es schien ihm also bringend nothwendig, das Kind baldmöglichst zu entsernen, und dies war wohl nur dadurch möglich, daß es mit den Eltern zusammen aus dem Schlosse vertrieben wurde.

Graf Stephan verkehrte jett noch häusiger wie sonst im Hause Herrn Croups, allerdings möglichst heimlich; die Fürstin ersuhr dies dennoch, und zum ersten Male tauchte der eifersüchtige Gedanke in ihr auf, er möge sich besonders um die kokette Frau bekümmern, denn mit dem Manne hatte er ja keine Geschäfte mehr. Die Eifersucht mag immerhin ein Beweiß für noch bestehende Liebe sein, jedenfalls aber auch von Mangel an Vertrauen. Es mußte Graf Stephan deshalb daran liegen, dieses Mißtrauen zu entkräften, und er machte sich einen Plan, der, seines Charakters und seiner Absichten ganz würdig, auch noch andere ihm sehr naheliegende Zwecke versolgen sollte.

In der That war er schon längst ein bischen mehr als guter Freund von Frau Croup, und deren Gatten mochte dies auch schwerlich ganz unbekannt sein; er drückte aber darüber gern beide Augen zu, so lange er von Graf Stephan noch Vortheile erhoffen konnte. Bei dem häufigen Zusammensein des Trio's handelte es sich jetzt auch hauptsächlich um die gegen den Grasen Horneck in das Werk zu sehenden Intriguen; Giner stützte hier seine Existenz auf die des Anderen.

Als die Fürstin ihrem Schwiegersohne in ziemlich empfindlicher Weise ihren Verdacht andeutete, lachte er ihr geradezu in das Gesicht und vermaß sich hoch und theuer, Frau Croup erscheine ihm nicht viel hübscher wie eine Meerkaße; leicht setzte er hinzu, er verwundere sich nur über Victors Geschmack, der doch wohl anders urtheile.

Diese Berbächtigung war ber Fürstin ganz neu, und

fie fand dieselbe so wenig glaubhaft, daß sie nur eine grobe Verleumdung darin erblicken wollte. Graf Stephan erwiderte, in seiner leichtsertigen Weise lachend, es falle ihm nicht ein, seinen Schwager anzuklagen, er kümmere sich überhaupt nicht um dessen Galanterien, aber die gewöhnlichen Leute sprächen so und Victor mache sich im Hause des Direktors wohl auch mehr zu schaffen, als gerade nothwendig sei.

Das Letztere war eine Lüge, nur soviel daran wahr, daß Graf Horneck in seinem geschäftlichen Eiser allerdings häusig den Direktor in dessen Wohnung aufsuchte, weil derselbe sich jetzt immer sehr saumselig anstellte; jedenfalls kam Victor öfter dahin, wenigstens ganz offen, wie ehemals Graf Stephan, der sich um Geschäfte nicht viel bestümmert hatte.

Die Fürstin sagte dies ihrem Schwiegersohne auch unverhohlen und sprach sich ärgerlich über sein grundloses Geschwätz aus; Graf Stephan hatte aber doch seinen nächsten Zweck erreicht: sie ließ einstweilen den eifersüchtigen Verdacht gegen ihn fallen und war auf Das, was noch kommen sollte, vorbereitet.

Es war im Juli, ein schöner, heißer Tag. Einige Tage zuvor war Victor von einem der im Interesse seiner Mutter unternommenen geschäftlichen Ausstüge zurückgekehrt, und zwar ziemlich verstimmt, denn er hatte wieder große Opfer bringen müssen, um Geld aufzunehmen. Seiner Frau machte er nicht gern solche Mittheilungen, die ja auch nur ganz nuzlos sein und sie nicht ersreuen konnten; sie sah ihn sowieso nur ungern verreisen und mochte auch wohl schon den Einstüsterungen Graf Stephans Sehör geschenkt haben, daß Victor sich viel zu sehr in solcher Weise persönlich bemühe und dies, unter seiner Leitung, Anderen überlassen könnte.

Eine liebende Frau entbehrt natürlich schwer die Gesellschaft ihres Satten und begreift inicht immer so leicht, daß er sich um anderer Pflichten willen zeitweilig von ihr trennen muß. Kam Victor dann noch mit ernster, trüber Miene zuräck, so vermißte sie bei ihm die Freude des Wiedersehens, die sie doch für so natürlich hielt und selbst, ohne alle anderen Rücksichten weiter, empfand; er war ihr dann zuweilen nicht zärtlich genug gegen sie, gegen das Kind. Und kaum gönnte er sich Ruhe, bei ihr zu bleiben — immer wieder Geschäfte, die leidigen Geschäfte! —

Nun hatte Graf Stephan auch nicht verfäumt, zuweilen ihr gegenüber freili ganz harmlos klingende Scherze darüber zu machen, daß Bictor so viel und anscheinend gern im Hause des Güterdirektors verkehre. Es siel Eva, die Frau Croup kaum kannte, nicht ein, denselben desshalb zu beargwöhnen, denn die Eisersucht war ihr, Dank seinem Benehmen, eine noch ganz unbekannte Empfindung, aber angenehm waren ihr solche Scherze nicht und erweckten mindestens unbehagliche Gefühle in ihr; sie konnte sie auch nicht vergessen.

An dem erwähnten Tage hatte Victor sich bald Nach= mittags von seiner Frau mit der Angabe verabschiedet, daß er in sehr wichtigen Angelegenheiten mit seiner Mutter zu sprechen habe, auch beiläusig erwähnt, Herr Croup werde zu dieser Konserenz in den Gemächern der Fürstin gezogen werden.

Dies verhielt sich auch wirklich so, aber der Güterdirektor erschien nicht, sondern ließ sich mit plötzlich eingetretenem bedenklichen Unwohlsein entschuldigen. Er sollte über verschiedene Angelegenheiten unumgänglich nothwendige Auskunft geben, und die Fürstin selbst, verdrießlich über sein Ausbleiben, ersuchte ihren Sohn, dieserhalb zu ihm zu gehen und ihr nachher Bescheid zu bringen.

Das Haus des Direktors lag etwa fünfzehnhundert Schritte von dem Schlosse entfernt, umgeben von einem hübschen schattigen Garten, der von einer niedrigen lebendigen Hecke eingeschlossen wurde. Als Bictor sich dahin begab, hatte die drückende Tageshitze schon einer weicheren, angenehmeren Temperatur Platz gemacht.

Raum überschritt er die Schwelle des Hauses, so kam ihm Frau Croup in sichtlich aufgeregtem Zustande entzgegen; sie war sehr blaß und hatte Thränen in den Augen, ihre Toilette erschien, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, ein wenig derangirt, was Graf Stephan jedensfalls an ihr noch kleidsamer und verführerischer gefunden haben würde.

"D Herr Graf!" rief sie mit halberstickter Stimme Victor entgegen, — "ber Himmel sendet Sie! Mein armer, armer Mann und ich noch viel unglücklichere Frau!"

Ihr ganzes verzweiflungsvolles Benehmen machte Bictor bestürzt und erregte seine volle Theilnahme; fast vergaß er seine eigenen bringenden Angelegenheiten dar= über. Auf seine besorgten Fragen ersuhr er endlich, Herr Croup sei auf einmal sehr unwohl geworden und habe wohl gar einen Schlaganfall bekommen; er liege in der Stube bewegungsloß auf dem Sopha, es sei bereits nach dem Arzte gesandt worden, der aber noch lange nicht zu erwarten sei, u. s. w.

Frau Croup führte ihn auch in das Zimmer, wo ihr Mann schwerathmend lag; ein paar Dienstboten beschäftigten sich um ihn. Das Bewußtsein war ihm schon wieder zurückgekehrt, aber er schien kein Wort sprechen zu können oder zu wollen und machte nur abwehrende Bewegungen gegen jeden sich ihm Nähernden; die Zureden seiner Frau und Victors machten nicht den geringsten Eindruck auf ihn.

Der Graf wußte hier nicht zu helfen; nachdem er sich eine Weile aufgehalten und die jammernde Frau zu trösten versucht hatte, wollte er sich wieder zurückziehen, aber nun hing sich Frau Croup an seinen Arm und besichwor ihn slehentlich, sie in den Garten zu führen, wo sie in der frischen Luft für sich selbst Erholung bedürfte.

Das sonst so gemessene Wesen Victors ihr gegenüber hätte unter solchen Umständen wohl höchst theilnahmlos und grausam erscheinen müssen; er that ihr deshalb den Willen, obgleich er sich von dieser Vertraulichkeit gewissermaßen peinlich berührt fühlte.

"Mir zittern die Knie, — ich fann nicht weiter!" hauchte sie nach einer kurzen Promenade, und es blieb Nichts übrig, als daß man sich in einer hübsch beschatteten Laube auf die Bank niederließ.

"Mein Gott, die Sinne schwinden mir — ich werde ohnmächtig!" — und Frau Croup sank wirklich ohnmäch= tig in die Arme des Grafen.

Kurze Zeit vorher — es war Alles von den Betheiligten recht hübsch und genau berechnet worden —
war Graf Stephan zu seiner Schwägerin gekommen und
hatte sie, auf die nunmehr eingetretene milde Abendluft
beutend, aufgefordert, mit ihm einen kleinen Spaziergang
zu machen; bei ihrem nahen verwandtschaftlichen Verhältnisse
konnte darin nichts Auffälliges oder gar Unpassendes liegen.

Eva antwortete ihm indessen, sie erwarte die Rückkehr ihres Mannes, der sich in die Zimmer seiner Mutter begeben habe.

"Lictor bei der Mutter?" entgegnete Graf Stephan verwundert. "Nein, beste Frau Schwägerin, da irren Sie sich; ich sah ihn vor einiger Zeit schon nach dem Hause des Direktors gehen, und deshalb eben wollte ich Ihnen den Borschlag machen, dorthin ein kleine Promenade zu unternehmen und ihn abzuholen."

Es lag so etwas Sigenthumliches in dem Tone Graf Stephans, daß Eva stutte, und doch hatte er anscheinend zu unbefangen gesprochen, als daß sich eine hämische Absicht dabei vermuthen ließ.

Sollte ihr Mann sie wirklich absichtlich getäuscht haben? Sie traute ihm dies nicht zu, aber die Sicherheit Graf Stephans frappirte sie doch, und sie wollte Gewiß= heit haben. Warum fiel es ihr auch garnicht einmal ein, daß Victor nach Erledigung der Geschäfte mit seiner Mutter noch andere mit dem Direktor haben könnte? warum wurde sie auf einmal so unruhia? — Das lag gewiß nur in den Wirkungen des Giftes, bas ihr all= mälig eingeflößt worden war. Die Gelegenheit, sich Ge= wißheit zu verschaffen, lag so nahe, und wenn sie sich auch fagen mußte, daß sie keinen Grund haben murde, Victor irgendwie zu verurtheilen, follte sie ihn auch in dem Croup'schen Hause treffen, wenn ernstliche Eifersucht . ihr auch noch ziemlich fern lag, so wollte sie sich doch wenigstens überzeugen, ob Graf Stephan diesesmal Recht gehabt hätte.

Sie nahm Hut und Shawl und ging mit ihm. Ihr Schwager plauberte unterwegs leichthin, wie immer, und fie bemerkte nicht, mit welcher Spannung er schon von fern seine Augen auf den Croup'schen Garten heftete.

Der Weg, den fie eingeschlagen hatten, führte ge=

rade auf das Haus zu und dann unmittelbar an der Hecke des Gartens entlang; man konnte den letzteren recht gut von da übersehen.

Plöglich blieb Graf Stephan stehen, als wäre er sehr überrascht, dann ergriff er in sonderbarer Haft den Arm Eva's und sagte mit gedämpster, unsicherer Stimme:

"Ach, es ist Nichts! geh'n wir weiter!"

Dieses eigenthümliche Benehmen machte die junge Frau erst ausmerksam; sie folgte seinen in den Garten gerichteten Blicken und blieb ganz erstarrt stehen.

Sie waren gerade zur rechten Zeit gekommen, um zu sehen, wie Frau Croup, sich eben schwach von ihrer Ohnmacht erholend, in den Armen Victors lag, der viel zu sehr mit diesem fatalen Zufalle beschäftigt war, als daß er die Beobachter bemerkt haben sollte. Daß die Letzteren gerade zur rechten Zeit kamen, hatte seine sehr natürliche Ursache: Frau Croup, welche mit Graf Stephan und ihrem Manne dieses ganze Intriguenspiel verabredet, hatte wohl aufgepaßt, um im geeigneten Momente ihre Ohnmacht zu simuliren. Den geschickten Schauspielern ging Mles wie am Schnürchen.

Es ist unmöglich, das Wehe zu beschreiben, das Eva's Herz durchzuckte; die ganze Situation, die sie vor Augen hatte, war vollständig dazu angethan, sie zu täuschen, zumal sie in immerhin schlauer und nichtswürdiger Weise schon darauf vorbereitet worden. Sie hätte in ihrer Herzensangst laut aufschreien, Victor zu sich rusen mögen, aber die Stimme versagte ihr, und Graf Stephan beeilte sich, zufrieden mit dem augenscheinlichen Eindrucke, den sie empfangen hatte, sie nun fortzusühren.

"Beeilen wir uns!" flüsterte er ihr zu; — "es würde einen häßlichen Standal geben, wenn man uns hier bemerkte, und Victor könnte uns am Ende gar der absichtlichen Spionage beschuldigen. Alteriren Sie sich nicht zu sehr, liebe Schwägerin; ich möchte mich dafür verbürgen, daß er es mit dem koketten Weibe nicht zu ernst nimmt. Ich bitte Sie, lassen Sie uns still weiterzgehen; wir dürsen Nichts gesehen haben! — Sie sind es uns Allen schuldig, von einem solchen Scherze kein Aufshebens zu machen!"

D, welcher Schmerz für das Herz einer treuliebenden Gattin! — Aber die Erinnerung ging nicht an Eva's Ohr vorüber, sie war so ängstlich besorgt, alle die Pflichten zu erfüllen, welche ihr Stand ihr auferlegte! Welche Rolle sollte sie auch sonst unter diesen Leuten spielen, die

sie doch eigentlich nur in Gnaben zu sich emporgehoben hatten?

Sie nahm Graf Stephans Arm und ließ sich von ihm fortführen, ohne einen Blick auf den Garten zurückzuwersen. In ihrem Inneren war sie tief empört und erzbittert auf Bictor und vermochte kein Wort auf die Reden ihres Schwagers zu erwidern, der die ganze Sache bald als einen bloßen Scherz darzustellen suchte, bald wieder Victor entschuldigte, als handle es sich doch um sehr großen Ernst. Sie kehrten sofort nach dem Schlosse zurück, wo sich Eva kurz von ihm verabschiedete und auf ihre Zimmer eilte, nicht um, was vielleicht das Beste gewesen wäre, dem gepreßten Herzen durch Thränen Luft zu machen, sondern in ein dumpfes verzweislungsvolles Hindrüten zu versinken.

Jedes Wort Graf Stephans, dem es früher nicht gelungen war, Argwohn gegen ihren Gatten zu erwecken, klang jetzt von Neuen an ihr Ohr und fand die vollste Bestätigung durch Das, was sie mit eigenen Augen gesehen hatte; sein ganzes Benehmen erschien ihr in anderem Lichte und fand die schlimmste Erklärung, — er liebte sie nicht mehr, hatte sie wohl nie geliebt, er vernachlässigte sein Kind, und das Alles um jener verächtlichen Frau willen,

bie er heute wieber in seinen Armen gehalten hatte! — Je länger sie alle eisersüchtigen Regungen zurückgebrängt hatte, besto größer und wilber loberte die Flamme dieser bösen Leidenschaft jest empor.

Inzwischen war Graf Horneck, dem Nichts ungelegener kommen konnte wie die Ohnmacht Frau Croups, schon im Begriffe gewesen, die Dame, für die er sich nicht im Minbesten weiter interessirte, auf die Bank zu legen und aus dem Hause Hüsse herbeizuholen, als sie sich, zu seiner großen Befriedigung, wieder zu erholen begann. Sie machte nun auch keinen Bersuch mehr, seine Empfindungen für sie auf die Probe zu stellen, denn sie hatte die Gleichzgiltigkeit derselben ja schon längst erkannt, sondern entsschuldigte ihre Schwäche nur mit der großen Gemüthsausfregung; Victor mußte sie noch einmal in das Hauszurücksühren, wo er den Director noch in demselben Zusstande wie vorher antraf, und dann nahm er bald Geslegenheit, sich zu verabschieden.

Nachdem er seiner Mutter Bericht erstattet hatte, kehrte er, im Ganzen mißgestimmt, nach seiner eigenen Wohnung zurück.

Wie Eva sich auch zusammennahm, um ihre Empfinsbungen vor ihm zu verbergen, mußte ihm doch sehr bald

ihr sonderbares Wesen auffallen; sie schob dasselbe darauf, daß sie sich von der Hitze des Tages sehr ermattet und überhaupt unwohl fühle. Er äußerte zärtliche Besorgnisse darüber. Was konnte dies anders sein als Verstellung, deren so natürliche Durchführung sie nur schließen ließ, daß es ihm früher schon oft gelungen sei, sie zu täuschen? Er erzählte ihr auch von Dem, was im Hause des Directors passirt war, und seiner satalen Situation dabei, — aber anstatt hierin eine ganz einsache Ausklärung, vollkommene Rechtsertigung für ihn zu sinden, hielt Eva sich überzeugt, er habe sie entweder dennoch bemerkt oder Graf Stephan ihm eine Warnung zukommen lassen, — sie wollte und mußte nun einmal jedes Vertrauen zu ihrem Manne versloren haben.

Um ihre Ansicht noch zu bestärken, stellte es sich am anderen Tage heraus, daß Herr Croup sich wieder ganz wohlauf besand; er kam persönlich, um der Fürstin und Graf Horneck mitzutheilen, es habe sich um weiter Nichts als eine hestige Anwandlung von Ohnmacht gehandelt, wahrscheinlich in Folge der großen Tageshiße, vor der er sich nicht genügend geschützt; als der Arzt eingetroffen, war er schon wieder ganz munter gewesen.

Graf Stephan hatte übrigens nicht verfehlt, seiner

Schwiegermutter unter dem Siegel strengster Verschwiegensheit von dem Geschehenen Kenntniß zu geben, und die Fürstin wurde dadurch ebenso getäuscht wie Eva. Daß ihr Schwiegersohn in dieser Weise Frau Croup anklagte, diente ihr als Beweis, daß er für diese Frau kein besonderes Interesse hegen könne; auf Victor war sie erzürnt, entschuldigte ihn aber doch gewissermaßen, wie galante Frauen immer galante Männer entschuldigen, nur nicht Ihreszgleichen; jedenfalls fand sie keine Veranlassung, ihn zur Rede zu stellen.

Eva dachte zwar nicht daran, sich bei der Fürstin über ihren Mann zu beschweren, beobachtete aber doch, ob dieselbe Stwaß von dessen vermeintlichem Verhältnisse zu Frau Croup wissen oder ahnen möge, und diese Gewißeheit stellte sich ihr bald herauß; daß galt ihr wieder als ein Beweiß seiner Schuld.

Eva war recht unglücklich; in ihren heiligsten Gefühlen getäuscht und töblich verletzt, mußten dieselben sich anch ändern; Victor konnte ihr nicht mehr Das sein, was er ihr bis dahin gewesen, alle ihre Liebe wandte sich nun auf ihr Kind, das arme Wesen, an dem der Vater auch eine so schwere Schuld begangen haben sollte. Mit dem Vertrauen hatte sie auch den Muth verloren, sich mit ihrem Manne offen auszusprechen; wozu, meinte sie, könne dies anders führen, als daß er sie abermals täuschte oder daß er zornig ausbrauste? — Er hatte ja größere Rechte wie sie; sie verdankte ihm Alles, und war es ihr schon mögelich gewesen, diese große Schuld abzutragen? — Es ist nicht gut, daß sich Ungleiches zueinander gesellt, Del und Wasser vermischen sich nie! — so philosophirte die arme Frau, denn in ihrer Bescheidenheit wagte sie das Höchste, das ein Mensch hinzugeben vermag, sein ganzes Herz, nicht den äußeren Gütern gleichzustellen, welche die ganze Welt als Gögen anbetet.

Solches Philosophiren, bei dem weniger der Verstand wie das Gefühl das Auder führt, ist besonders für eine Frau höchst gefährlich; es erkaltet das Herz. Wir wollen nicht behaupten, daß Eva ihren Mann garnicht mehr liebte, aber es war eine andere Liebe geworden, und sie besaß nicht genügende Verstellungskunst, um dies zu verbergen.

Victor begriff ihre Kälte nicht, fühlte sie aber schmerzlich; er schrieb sie auf den Einsluß des Verkehres mit seiner Mutter, wohl auch ein bischen seines Schwagers, der nicht abließ, Eva mit Ausmerksamkeiten zu überhäusen, selbst unter den Augen ihres Mannes, die indessen Letzterem keinen Grund geben konnten, sie sich zu verbitten. Bictor wurde nicht im Mindesten eisersüchtig, aber er glaubte, seine Frau lasse sich durch die mit ihren früheren Berhältnissen so wenig übereinstimmenden, jest glänzenden und vornehmen versühren, und dies konnte sie in ihrer-Liebe und Achtung gerade nicht heben. Gern wäre er mit ihr in ein bescheidenes, zurückgezogenes Leben getreten, aber theils verhinderten ihn die übernommenen Pslichten jest noch daran, wobei er auch die Zukunft seines Kindes berücksichtigen mußte, theils zweiselte er, daß sie dazu Lust bezeugen würde.

Kurz, es war ein böser Geist zwischen die beiden Gatten getreten, und da Jeder von ihnen denselben unter einer anderen Gestalt suchte, konnten sie sich nicht zu einem gemeinsamen Widerstande vereinigen.

So waren einige Wochen vergangen, als wieder neue Geldnoth für die Fürstin eintrat, deren Last natürlich auf ihren Sohn siel; sie selbst regte den Gedanken an, dessen Ausschrung auch am praktischsten erschien, daß er sich wegen eines Anleihens an seinen ehemaligen Vormund wende, einen reichen Mann, der ihm bis in die letzte Zeit hinein freundschaftliche Gesühle bezeigt hatte.

Es war ein schwerer Schritt, den Victor unternehmen sollte; vielleicht ist Nichts peinlicher, als Freunde um solche

Gefälligkeiten anzugehen, wenn in diesem Falle auch alle reelle Garantien dafür geboten werden sollten und Victor ja nicht in seinem eigenen Interesse unterhandeln wollte; überdies mußte er aber nach seiner Vaterstadt zurückkehren, die er nie wiederzusehen entschlossen gewesen war. Welche neuen Gefühlsauswallungen waren dabei zu befürchten!

Unter anderen Umständen würde er wahrscheinlich das beste Mittel angewendet haben, das ihn noch gegen die letzteren schützen konnte, nämlich Eva mit sich zu nehmen; aber dies verbot sich theils schon von selbst dadurch, daß sie das Kind nicht allein zurücklassen konnte, theils besaß er auch nicht mehr das volle Vertrauen zu ihr, um ihr seine Empsindungen klar darzulegen.

Er reiste also allein ab, und es verletzte ihn heimlich, daß der Abschied von ihrer Seite ein wenig kühler wie sonst aussiel.

Schon am nächsten Tage ging auch Frau Croup auf e bie Reise, — wie es hieß, um ihre Eltern zu besuchen, die noch irgendwo am Leben waren. Das mußte auffallen; seit jahrelanger Anwesenheit auf dem fürstlichen Gute unternahm sie zum ersten Male eine Reise, hörte man zum ersten Male, daß sie noch Berwandte habe, und da ihr Gatte nun auch noch eine gewisse Unruhe zeigte

und Graf Stephan an geeigneten Orten verdächtigende Neußerungen fallen ließ, konnte es nicht fehlen, daß man die Ausflüge Graf Hornecks und der Direktorgattin in Zusammenhang zu bringen suchte. Wir brauchen wohl kaum noch zu erwähnen, daß von den Dreien hier wieder eine Intrigue gespielt wurde, — Frau Croup war wirklich zu ihren Eltern gereist. Die Fürstin und Eva machten sich indessen ganz andere Borstellungen und konnten ihre Bestürzung einander kaum verheimlichen. Erstere war entschlossen, dei der Rücksehr ihres Sohnes denselben ernstlich in das Gebet zu nehmen, und Eva ließ in düsterem Schweigen das Haupt noch tieser sinken.

Victor reiste geradenwegs nach der herzoglichen Residenz und dachte dabei sicherlich am allerwenigsten an Frau Croup, in deren Absicht es auch garnicht lag, ihm in den Weg zu kommen.

Dort eingetroffen, begab er sich sogleich zu seinem ehemaligen Vormunde und eröffnete nach herzlicher Begrüßung demselben sein Anliegen; er hatte sich fest vorgenommen, keine Stunde unnüt in der Stadt zu berweilen, mochte er seinen Zweck nun erreicht haben oder nicht.

Der alte Herr war sofort bereit, ihm das Geld, etwa

zwanzigtausend Thaler, zu geben, zumal er durch die General=Vollmacht der Fürstin dafür ganz sichergestellt wurde, aber die Flüssigmachung dieses Capitals erforderte einige Tage Zeit. Bictor mußte diese Frist abwarten.

Er hatte seine Wohnung in einem großen Hotel genommen, und seine Anwesenheit konnte nicht verschwiegen bleiben. Mehrere alte Bekannte fanden sich ein, um ihn zu begrüßen, besonders Ofsiziere, mit denen er noch zusammen gedient hatte, und durch sie wurde er, wider Willen, wieder in ihren Umgangskreis gezogen, der seine Amüsements in ziemlich leichtsertiger Weise suchte; besonders war hier hohes Hazardspiel beliebt, und es war kaum möglich, sich der Einladung dazu zu entziehen, wenn man nicht eben ganz schroff gegen die Gesellschaft mit von ihr verlachten Grundsähen auftreten wollte.

Daß Bictor keinen starken Charakter besaß, haben wir schon mehrmals hervorgehoben, und manche seiner Erlebnisse werden wohl den Beweis dafür geliesert haben; in hoher Gemüthserregung verlor er ihn oft gänzlich. Indessen hielt er sich dieser Berführung gegenüber ganz wacker; er hatte nicht den Muth, die an ihn gestellten Forderungen ganz entschieden zurückzuweisen, aber er benahm sich dabei vorsichtig und ließ sich selbst gemessene

Spöttereien über seine Zurüchaltung gefallen. Es waren wohl Viele in dieser Gesellschaft, welche zu ihrem Nutzen die Börse des als ungemein reich ausgeschrieenen Grasen Horneck gern erleichtert hätten, und sie ließen es nicht an Bemühungen, die zuweilen wenig Kavaliermäßiges und Ehrenhaftes hatten, sehlen, ihn zu verführen. Der Wein hat sich immer als ein sehr gutes Hülfsmittel dafür erwiesen, aber auch in dieser Beziehung hielt sich Victor sehr mäßig.

Besonders war es ein ehemaliger kaiserlicher Kavalleriesofsizier, ein Baron von Sterner, der sich Bictor in dieser Weise zu nähern suchte. Der Letztere hatte ihn schon früher, dei seiner ersten Anwesenheit auf dem fürstlichen Gute, als einen Freund Graf Bielinssi's kennen gelernt, was allerdings nicht zu seiner Empfehlung beitrug, aber doch zu Kücksichten nöthigte. Victor wußte nicht, daß der Baron nothgedrungen die Unisorm ausgezogen hatte, weil ihm der Beweis für falsches Spiel geliesert worden war; die Anderen wußten dies auch nicht, nur Einigen war es als ein unsücheres Gerücht zu Ohren gekommen. Man duldete Herrn von Sterner, keinen ganz jungen Mann mehr, in diesem Kreise, weil er äußerlich immer höchst

kavaliermäßig auftrat, das große Wort zu führen und bes sonders gewandt ein Spielchen zu arrangiren verstand.

Victor hatte sich vorgenommen, besonders diesem Manne gegenüber auf seiner Hut zu sein, schon deshalb allein, weil er nicht zweiselte, daß derselbe es seinem Schwager berichten würde, wenn er sich irgend Stwaß zu Schulden kommen ließe; dem kordialen, zudringlichen Wesen Sterners gegenüber war es ihm aber nicht so leicht, zurückhaltend zu bleiben, ohne zu beleidigen.

Sich dem herzoglichen Hofe zu nähern, vermied Graf Horneck fast ängstlich. Er hatte schon einmal die Erfahrung gemacht, daß der Dank, den man ihm dort schuldete, den hohen Herrschaften peinlich war, und wollte es nicht auf eine zweite Probe ankommen lassen; auch erschien es ihm ganz zwecklos und sogar nicht ungefährlich, die Erbherzogin Anna wiederzusehen. Eine heiße Leidenschaft, die er ihr einst zugetragen und ja auch erwiedert glauben durste, war allmälig in sich zusammeugesunken, besonders während der glücklichen Jahre seiner Ehe. Aber die erste wahre und tiese Liede bleibt dem Herzen doch theuer und unvergeßlich, und es pslegt selbst im spätesten Alter wenigstens Stunden zu geben, in denen die Erinnerung daran lebhaft und

mächtig hervortritt, auch die alten Gefühle wieder herauf= beschwört.

Victor hatte in dieser Beziehung schon eine gewisse Unruhe mit sich genommen, als er nach der herzoglichen Residenz abreiste; dieselbe mußte sich steigern, als er sich nun daselbst in so großer Rähe der Erbherzogin befand. Von ihrem Schicksale hatte er seit langer Zeit Nichts ersahren, weil er jede Erkundigung danach scheute; jetzt konnte er aber doch nicht umhin, solche gelegentlich mit aller Vorsicht anzustellen.

Es war im Ganzen noch Alles beim Alten; die She des Erbherzogs hatte sich nie zu einer glücklichen gestaltet, da er seinen Charakter und seine Gewohnheiten beibehielt; man bedauerte noch immer die schöne, sanste und gütige Frau, die, aller Vermuthung nach, so schwer leiden mußte. Sie war Mutter zweier Kinder geworden, welche die Hauptstädter wegen ihres Liebreizes sast vergötterten, aber man sagte Victor auch vertraulich, daß die Freude über diesen Andlick durch den der Mutter gestört werde, welche sichtlich einem frühen Tode entgegenwelke. Victor hörte auch noch manche Specialitäten, die ihm sast das Herz zerzrissen: man nannte ihm die koketten Weiber, — sie waren in allen Ständen und Lebenslagen zu sinden, — denen der

Erbherzog seine Hulbigungen zutrug, wie ungenirt und roh er sich dabei benahm; man wollte wissen, daß er seine Gemahlin auf das Empörendste behandle, sie sogar schlage und daß sie schon genöthigt gewesen, sich vor seinen Gewaltthätigkeiten zu ihrer hohen Schwiegermutter oder gar bem Herzoge zu slüchten.

Wie heiß mußte sein Blut nicht bei solchen Mittheis lungen aufwallen! — aber er suchte es gewaltsam wieder dadurch zu beruhigen — und was hätte er auch Besseres thun sollen? — daß er sich sagte, solche im Bolksmunde umhergehenden Gerüchte seien nicht zuverlässig, sie überstrieben immer.

Es dauerte beinahe vierzehn Tage, bis er das gewünschte Geld erhalten konnte; er empfing die baare Summe, und quittirte darüber, laut seiner Vollmacht, mit dem Namen seiner Mutter.

Es war in den ersten Nachmittagsstunden — für die große Welt noch vor dem Diner — und sein Weg führte ihn durch eine der von letzterer besonders um diese Zeit sehr belebten Promenade. Eine Menge von glänzenden Equipagen, Keitern und Fußgängern begegnete ihm, aber er schenkte diesem bunten Treiben, das ihm längst nichts Reues mehr war, keine besondere Ausmerksamkeit; düster

in sich gekehrt, schritt er vorwärts und dachte an seine baldige Abreise, an die Heimkehr, ob ihn Eva wohl ebenso kalt wieder empfangen würde, wie sie ihn von sich gehen gelassen hatte, und — an die Erbherzogin. Wie oft hatte er diesen Weg früher schon gemacht, als Knabe, als hoffnungsvoller Jüngling in gläuzender Unisorm, und mit welch' verschiedenen Empfindungen!

"Die Erbherzogin!" tönte es plötlich an sein Ohr.

Die Vorübergehenden riefen es sich zu und bildeten förmlich eine Chaine, um die hohe Frau, die im Wagen mit ihren Kindern vorüberfahren sollte, auf das Achtungs-vollste zu begrüßen; man las es auf den Gesichtern der Leute, daß sie eine wirkliche Verehrung für die Prinzessin fühlten, und doch schien sich eine siille Wehmuth hineinzumischen.

Ein Borreiter in der herzoglichen Livrée sprengte dem Wagen um etwa fünfzig Schritte voraus; dann kam der lettere, von zwei edlen, raschen Pferden gezogen, und in ihm saß die Erbherzogin in einfacher Toilette, die beiden reizenden Kinder neben ihr, gegenüber eine Kammerfrau.

Victor war auch wie elektrisirt stehn geblieben und hatte seinen Hut gezogen. Die Prinzessin bemerkte ihn noch nicht, aber seine Augen hingen wie festgebannt an ihr.

Er erkannte in ihr Dieselbe wieder, für die sein Herz einst so stürmisch geschlagen hatte, der es jeht wieder laut entgegenklopste — und doch war sie so sehr verändert! — Man las deutlich die Leiden, die sie erduldete, auf ihrem krankhaft bleichen Antlite, in den umslorten blauen Augen, die sich noch ihre Herzensgüte bewahrt hatten, und wenn sie, freundlich grüßend, nach allen Seiten den Kopf neigte, so schien ihr dies fast Mühe zu verursachen, und die Lippen preßten sich dabei so eigenthümlich sest auseinander; nur einmal überslog ein wirklich zufriedenes Lächeln ihre Züge, als sie auf die schönen, fröhlichen Kinder blickte.

Victor wußte sich selbst nicht Rechenschaft davon zu geben, was ihn bewegte, — halb wehmüthige Freude, halb bitterer Groll gegen Den, der dieses schöne junge Leben bereits zerstört hatte, — er wußte nicht einmal, ob er wünschen dürse, daß ihn die Prinzessin sähe und wiedererkenne. Im Fluge mußte sie der rasche Wagen ihm wieder entsühren.

Es kam indessen anders. Das Pferd des Vorreiters scheute vor irgendeinem Gegenstande, machte einen Seitensfatz, glitt aus und stürzte nieder. Die Sache sach gefährs

lich aus, die Leute schrien im Schrecken laut auf, und der Kutscher der herzoglichen Equipage war genöthigt, seine Pferde rasch zu pariren; die Erbherzogin, selbst sehr erschrocken, rief ihm auch diesen Besehl zu.

Alle drängten sich zu dem gestürzten Vorreiter hin, der sich so rasch wie möglich wieder erhob und sein Thier auf die Beine zu bringen suchte; glücklicherweise hatte Beide keinen Schaden genommen.

Victor war stehen geblieben und bekümmerte sich nicht um den Mann, wiewohl er bei ähnlichen Gelegenheiten stets Theilnahme zeigte; augenblicklich existirte für ihn nur die Erbherzogin auf der Welt.

Sie hatte zuerst die Kinder über den Vorfall beruhigt und ließ dann durch den Bedienten den Vorreiter heran= rusen, jedenfalls um dem jungen Menschen, der mehr um einen Tadel für seine Ungeschicklichkeit wie für seine eigene Person besorgt zu sein schien, einige freundliche und be= ruhigende Worte zu sagen. Da siel ihr Blick auf Graf Horneck, der noch immer undeweglich dastand.

In einem Momente war auch die letzte Farbe aus ihren Wangen gewichen, und in ihrer Bestürzung lehnte sie sich, die Augen halb schließend, weiter zurück. Aber jener Bick hatte Victor schon genug gesagt; das unerwar-

tete Wiedersehen mochte ihr ganz gleiche Gefühle wie ihm ermeden.

Einer so hohen Dame, einer so vielgeprüften Frau konnte es nicht lange an Selbstbeherrschung sehlen; es waren nur wenige Sekunden, während deren sie dieselbe verloren hatte, und Niemand bemerkte dies wie Victor, der allein sie auch vollständig zu verstehen vermochte.

Dem erhaltenen Befehle gemäß erschien der Vorreiter, schon wieder im Sattel sitzend, am Wagenschlage, und die Erbherzogin sagte ihm jedensalls weniger, wie sie noch soeben beabsichtigt hatte. Sogleich war Alles wieder in Ordnung, und die Equipage suhr rasch weiter; — die Erbsherzogin blickte nicht noch einmal auf den Grafen Horneck — sie durfte es ja auch nicht!

Wie ein Träumender setzte auch Victor seinen Weg fort; er sühlte sich furchtbar niedergedrückt. Wohl begriff er vollkommen, daß die Prinzessin hier keine weitere Notiz von ihm nehmen konnte, und denoch fühlte er sich tiefsichmerzlich dadurch verletzt, daß sie so still und anscheinend kalt aneinander vorübergehen gemußt hatten, — und dann der Andlick der schwerleidenden Frau überhaupt zwischen ihren blühenden Kindern; — er ahnte nur zu gewiß, daß es das letzte Wiedersehen gewesen sei!

In seinem Hotel angekommen, fand er Briefe vor — er hatte angeordnet, daß ihm dieselben von dem fürstlichen Schlosse nachgeschickt wurden, — von seiner Mutter, seiner Frau und einen sehr umfangreichen des von ihm in Brasilien zurückgelassenen Verwalters.

Dhne besonderes Interesse nahm er alle diese Schreisben in die Hand und erbrach sie. Seine Mutter schrieb ihm nur von Geschäftsangelegenheiten, ganz in ihrem eigenen Interesse, Eva kühl und zurückhaltend, als ob sie nur eine ihr unangenehme Pslicht zu erfüllen habe, — gerade in seiner jehigen trüben Gemüthsstimmung faßte er es wenigstens so auf. Die Nachrichten aus Brasilien waren ganz geeignet, ihn noch mehr niederzudrücken: Alles, was er dort besessen, war ihm verloren gegangen, gerichtslich mit Beschlag belegt und den Gläubigern überantworztet, die Kolonisten in Uneinigkeit auseinander gelaufen — es war Nichts mehr zu retten!

Welche harten Schläge auf sein Herz — an einem Tage, fast in einer Stunde! — Noch nie hatte er seinen Muth so vollständig gebrochen gefühlt; jetzt trat auch die materielle Noth an ihn heran, die er bis dahin noch nicht kenmen gelernt hatte, und was man auch sagen mag, sie drückt in Wirklichkeit am schwersten; nicht die Entbehrungen,

bie sie auferlegt, sind es, die man fürchtet, aber das Bewußtsein, ein Bettler zu sein, in des Wortes schlimmster Bedeutung, von Anderen abzuhängen, das ist fast unerträglich für ein Herz, das sich immer einen gerechten Stolz zu bewahren wußte.

In dieser verzweislungsvollen Zerrissenheit des Gemüths traten Gedanken an den Selbstmord bei Graf Horneck auf. Wozu ein solch' nutloses, qualvolles Leben weiterführen, auf das immer neue Schicksalsschläge niederfallen, dem einmal jeder höhere Schutz und Segen zu sehlen scheint, vor dem sich ein unermeßlicher Abgrund des Elends öffnet?

Kann die Versuchung der Sünde ein besseres Feld sinden, an das schwache Menschenherz hinanzutreten, wie in solcher Stunde? — Aber in Victor lag noch ein zu tieses Bewußtsein, als daß er ihr unterlegen wäre; er erinnerte sich, daß er jetz umsomehr berusen sei, für Frau und Kind zu sorgen, und so bitter ihm auch der Gedanke sein mochte, sich auf die Hülfe seiner Mutter zu stützen, so konnte ihm und den Seinigen dieselbe ja nicht ausbleiben, und dann besaß ja Eva noch das nicht ganz unbeträchteliche Kapital, das er ihr verschrieben hatte und das volleständig gesichert war.

Biel Trost schöpfte er aus diesen Betrachtungen

jedenfalls nicht; er war auch noch zu aufgeregt, um klar zu überlegen, nur soviel nahm er sich vor, daß er am anderen Morgen aus der herzoglichen Residenz wieder abzreisen wolle, am liebsten ohne Abschied von seinen hiefigen Bekannten, nach deren Gesellschaft er sich an diesem Abende durchaus nicht sehnte.

Da mußte ihn gerade der Baron von Sterner in seiner Wohnung überraschen, um ihn in jenen Cirkel abzuholen; Victor entschuldigte sich mit Unwohlsein und sprach geradezu aus, er müsse sich umsomehr schonen, als er schon anderen Tages abreisen werde, nachdem er seine hiesigen Geschäfte erledigt habe.

Es entging ihm, wie hoch Herr von Sterner bei dieser letteren Aeußerung aufhorchte. Es war ihm wohl irgendwie bekannt geworden, daß Graf Horneck eine bebeutende Gelbsumme zu empfangen habe. Mit seiner gewöhnlichen Zudringlichkeit bestürmte er denselben nun, mit ihm zu kommen, machte ihm sogar Vorwürse, daß er seine Freunde ohne Abschied verlassen gewollt hätte, und versicherte auf das Heiligste, man werde nur ein Abschiedsglas gemeinschaftlich leeren und von dem Spiele solle durchaus keine Rede sein.

Wie schon gesagt, ließ sich dem Wesen des Barons

bei solchen Gelegenheiten nicht gut widerstehen, ohne einen ärgerlichen Zwist mit ihm zu veranlassen; er setzte dann immer eine Art Chrentrumpf darauf, daß man ihm nach= gab. Andererseits fühlte Victor selbst auch, daß ihm Zerstreuung gut thun könnte; er fürchtete sich vor seinen eigenen Gedanken.

Er begleitete daher, ohne sich weiter umzukleiden, Herrn von Sterner; erst unterwegs bemerkte er, daß er das Taschenbuch mit dem empfangenen Gelde in Papier noch bei sich trug, aber es war jetzt zu spät, deshalb noch einmal umzukehren, und das Buch befand sich ja an einem sicheren Plaße.

Der größte Theil der lustigen Gesellschaft war schon versammelt, als die Beiden anlangten, und begrüßte sie mit Jubel; derselbe wurde allerdings eine Weile herabsgestimmt, als der Baron Mittheilung von der bevorstehens den Abreise des Grafen machte, indessen beruhigte man sich bei dem mit allgemeinem Anklange gemachten Vorsschlage, Victor noch ein letztes Abschiedsglas zu weihen.

Herr von Sterner traf die Borbereitungen dazu, und als die Gläser hell aneinander klangen, saß er an Victors Seite und wich nicht von derselben, wiewohl Beide nichts= weniger als vertraute Freunde waren. Gern wäre Victor so bald wie möglich wieder aufgebrochen, denn seine Stimmung verbesserte sich bei der allgemeinen Heiterkeit durchaus nicht, im Gegentheil trieb ihm der genossene Wein das Blut noch wilder durch die Abern und die Gedanken wirrer durch den Kopf, aber es war nicht möglich, sich dieser Gesellschaft zu entziehen, die ja ausgesprochener Weise ihm zu Ehren hier tagte; besonders klammerte sich Herr von Sterner an ihn sest und zwang ihn förmlich, mehr zu trinken, als er sonst liebte und zu thun pslegte.

Endlich blieb auch nicht aus, was diesen Herren bei ihren Zusammenkünften schon ordentlich zur zweiten Natur geworden war. Siner brauchte nur ein Wort hinzuwersen, und das Hazardspiel war sofort arrangirt. Umssonst versuchte Graf Horneck dagegen Sinspruch zu ersheben, wenigstens für seine Person; man ließ ihn nicht fort, und die allgemeine Stimmung war jetzt schon eine so ausgelassene geworden, daß sich mit Bernunftgründen dagegen garnicht aufkommen ließ.

Hat zu nehmen, damit derselbe sich nicht doch noch heimlich aus dem Staube mache, wie er sagte. Unter Lachen und Scherzen wurden die Einsätze gemacht und die Karten abgezogen, dis sich nach größeren Gewinnen und Verlusten der ganze allen Spielern eigene Egoismus, der die harm-Lose Fröhlichkeit ausschließen muß, einstellte.

Graf Horneck spielte an diesem Abende nicht so vorssichtig und zurückhaltend wie sonst; dieses ganze Treiben war ihm mehr als je zuwider, und er wollte ihm lieber schnell einige Opfer bringen, um sich dann mit guter Manier zurückziehen zu können; der Wein, mit dem ihm Sterner und die Anderen hart zusetzen, nahm ihm auch immer mehr die klare Besinnung und regte dabei den bitteren Trop wieder an, den er vorher schon empfunden hatte.

Nachdem ihm in diesem Spiele das Glück eine Weile gelächelt hatte, wandte es sich auf einmal ganz entschieden von ihm ab; er verlor rasch hintereinander.

Aus gewöhnlichem Eigennuße hatte er nie gespielt; es konnte ihm auf die kleine Summe, die er heute zu Sterners Bank steuerte, nicht viel ankommen, aber das entschiedene Unglück an und für sich verdroß ihn; follte er denn wirklich dazu ausersehen sein, immer, in allen Berhältnissen darunter zu leiden? er war ja heute mehr wie jemals mit seinem Schicksale verseindet.

Er hatte jett nur noch die ansehnliche Summe bei sich, die nicht ihm, sondern seiner Mutter gehörte. In ruhiger Stimmung, bei klarem Verstande würde er den Gedanken, sie zu einem anderen als dem bestimmten Zwecke anzurühren, mit Verachtung von sich gewiesen haben; jett, als sein letzter Sat verloren gegangen war, faßte er unwillkürlich nach der Brieftasche, aber er zog die Hand sieder zurück, und sein guter Engel flüsterte ihm eine Warnung zu.

Er erhob sich und erklärte ernstlich, daß er gehen müsse, er habe auch zum Spielen kein Geld mehr bei sich. Bon allen Seiten bestürmte man ihn, zu bleiben; Baron von Sterner schob ihm aus seiner Bank einen ansehnlichen Haufen Geldes zu und ersuchte ihn, sich desselben zu bestienen.

Dies gerade ärgerte Victor, besonders von diesem Sterner, unter den er sich in keiner Weise stellen mochte; heute, wo er fühlte, daß er unter diesen Leuten, die ihn für reich hielten, wirklich arm sei, erhob sich sein Stolzdagegen, ihnen eine Schwäche zu zeigen, und vor allen Dingen verzesse man nicht, in welcher Aufregung, die er gewaltsam verschließen mußte, er sich schon längst befand.

Er bankte Herrn von Sterner furg, öffnete bie Brief=

tasche und machte einen neuen, nicht unansehnlichen Einsat; der Chor jubelte dazu, der Baron sah ihn verwundert an.

Ein Kaffenschein nach dem anderen verschwand in ber unersättlichen Bank; Bictor glaubte den Verluft becken zu müffen und doublirte seine Einfäte; dabei fturzte er rasch, fast sinnlos, ein Glas Wein nach bem anderen hinunter. Er verlor fortwährend, sein Spiel war so hoch geworden, daß die Uebrigen in unheimlichem Erstaunen zusahen, Baron von Sterner felbst marnte, nicht zu über= treiben — ob es ihm wohl Ernft damit und er seines Sieges nicht gewiß war? -- Das hieß bei bem Grafen Del in das Feuer gießen — er handelte im halben Wahn= finn der Verzweiflung, im überhandnehmenden Beinrausche, und als die lette Summe von den zwanzigtausend Thalern verspielt war, kehrte er sich, blaß wie eine Leiche, kurz um, ftieß unfanft zuruck, die fich ihm mit Beileidsbezeugungen nähern wollten, und verließ das Lokal. Niemand folgte ihm; sie spotteten nicht über ihn, aber sie fürchteten sich vor ihm. Herr von Sterner steckte sein Gelb ein, zudte die Achseln und sagte nur:

"Das ist Spielglück! — Graf Horneck ist reich genug, um den Berlust verschmerzen zu können. Uebrigens will ich mich morgen früh zu ihm begeben und ihm das Verlorene als Anleihe wieder zur Disposition stellen, falls er es gerade nothwendig bedürfen sollte."

Das klang sehr ebel von dem Baron, und man machte ihm darüber noch Schmeicheleien.

## Drittes Capitel.

Die Gefühle, mit denen Victor die Spielgesellschaft verließ, dürften unbeschreiblich sein; man mag dies schon daraus ermessen, daß er nicht einmal die Kraft über sich gewann, die äußeren Formen zu bewahren, die doch sonst mit seinem ganzen inneren Wesen so eng verwebt ersichienen; er war ohne Abschied von seinen Genossen gegangen und nicht im Stande gewesen, ihnen seine mächtige Erregung zu verbergen.

In diesem Zustande durchwanderte er, mitten in der finsteren Nacht, ohne Ziel und Zweck die Straßen der Stadt und gelangte jett vor das Thor hinaus. Eine ganze Hölle wüthete in ihm; er sagte sich, daß er jett nicht mehr allein unglücklich, sondern auch schuldig sei, und er hatte die Achtung vor sich selbst verloren, was ihm noch unter keinen anderen Berhältnissen seines Lebens geschehen war.

Kein Wunder, daß die düsteren Todesgebanken, die Sehnsucht, diese für ihn jett so gänzlich verödete Welt zu verlassen, wieder dringender auftauchten wie vorher; er stand an dem User des unter ihm vorüberrauschenden Flusses lange still und konnte kaum der Verführung widerstehen, sich in die sinstere Tiese hinabzustürzen, um mit seinem Schmerze — mit seiner Schande für immer zu verschwinden. Von Ueberlegung konnte nicht die Rede sein, aber doch trieb ihn wieder eine andere Gewalt — es war nicht die gewöhnliche Furcht — von jener Stelle fort und weiter rastlos umher.

Erst als der Morgen dämmerte, kehrte er nach seiner Wohnung im Hotel zurück; es war hauptsächlich die Scham, den nun bald erwachenden Menschen unter die Augen zu treten, was ihn zu diesem Entschlusse bestimmte, auch fühlte er sich jetzt körperlich krank; seine Kleider waren vom seinen Morgenregen durchnäßt, seine Glieder zitterten vor Kälte, nur sein Kopf brannte wie im glühensben Feuer.

Dhne sich anzukleiden, warf er sich zu Hause auf das Sopha. Der anbrechende Tag erinnerte ihn, daß er an diesem Morgen abreisen gewollt hatte; es war nothwendig,

barüber einen Entschluß zu fassen; deshalb zwang er sich mit aller Gewalt, ruhiger zu benken.

Es lagen eigentlich nur zwei Wege vor ihm, zwischen benen er wählen konnte: entweder ohne das unwieder= bringlich verlorengegangene Geld zu seiner Mutter zu= rückzukehren und ihr ein offenes Geständniß zu machen fonnte sie ihn benn herzlos verdammen, die ihrem Schwiegersohne ohne viel Umstände schon viel, viel größere Summen gegeben hatte und noch jest gab, um bessen gewohnheitsmäßige Spielschulden und andere leichtsinnigen Ausgaben zu beden? — ober er mußte die zwanzigtau= send Thaler, wenn auch mit den größten Opfern, — und felbst dabei wäre es ihm wohl nicht so leicht geworden, - von einem gewöhnlichen Bucherer beschaffen und später aus dem Vermögen ersetzen, das er seiner Frau verschrieben hatte. Wie wehe es ihm auch thun mochte, die Zukunft ber Seinigen in diefer Weise zu gefährden, schien dies doch in ihrem eigenen Interesse noch rathsamer zu sein, als daß er es darauf ankommen ließ, sich mit seiner Mutter zu erzürnen; wenn sie ihre Versprechungen hielt, so blieb ja noch einmal ein bedeutender Erbschafts-Antheil zu erwarten.

Dieser Trost vermochte Victor aber keineswegs auf=

zuheitern; er verurtheilte sich selbst schwer und schämte sich im Voraus, Eva von dem Geschehenen in Kenntniß zu setzen und ein Opfer von ihr zu verlangen; überdies mußte er sich jetzt auch voraussichtlich noch einige Tage in der herzoglichen Residenz aufhalten, um das neue Geldgeschäft zu machen, und er konnte dahei keinen geringen Schwierigskeiten und Unannehmlichkeiten entgegensehen. So schnell, wie die Fürstin jener Summe bedurfte, konnte Eva's Kapital nicht slüssig gemacht werden.

Er bachte auch vorübergehend baran, ob er sich noch einmal an seinen Vormund wenden sollte; — aber nein! — in welchem Lichte hätte er diesem Manne mit dem ehrenfesten Grundsätzen erscheinen müssen!

Es war vielleicht gut, daß die materiellen Sorgen jetzt so drängend an Victor hinantraten, denn sie entrissen ihn wenigstens momentan jener dumpfen Verzweiflung, die ihn schon zu den äußersten Schritten zu führen gedroht hatte. Zetzt fand er auch einen kurzen, aber von den unruhigsten Träumen unterbrochenen Halbschlaf; der erschöpfte Körper machte auf seine Rechte Anspruch.

Es war etwa neun Uhr — also für den geselligen Verkehr in einer großen Stadt, besonders unter sogenanns ten vornehmen Leuten, noch eine sehr frühe Stunde, als ein Kellner des Hotels, nachdem er ein paarmal vergeblich an die Thür geklopft hatte, dieselbe öffnete und in das Wohnzimmer des Grafen trat; er schien nicht wenig erstaunt über den Zustand, in welchem er Letzteren traf.

Victor war rasch aufgefahren, und sein ganzes verstörtes Aussehen, der derangirte Anzug verriethen nur zu deutlich, daß er die Nacht arg durchschwärmt haben und sich wohl sehr angegriffen fühlen müsse. Mit rauher Stimme und in unwilligem Tone fragte er, weshalb man sich erlaube, ihn zu stören, und der Kellner antwortete demüthig, der Herr Baron von Sterner habe ihn dazu gezwungen, wolle sich auch durchaus nicht abhalten lassen, dem Herrn Grafen seinen Besuch zu machen.

Wie abscheulich klang dieser Name jetzt an Victors Ohr! — seit dieser Nacht betrachtete er Sterner als seinen größten Feind, seinen bösen Geist. Und was wollte dieser Mensch, dessen absichtliche Verführung er nicht bezweiselte, den er sogar beargwöhnte, ihn durch falsches Spiel betrogen zu haben, jetzt schon wieder von ihm? — Glaubte er, eine noch größere Beute machen zu können, oder wollte er sich blos an der Verzweislung seines Opfers weiden?

Victor war nahe daran, sich diesen aufgedrungenen Besuch geradezu zu verbitten, aber er erinnerte sich, wie er in der Nacht, als er sich vom Spieltische erhob, eigentlich schon aus der Rolle gefallen war; am Ende wollte ihn Sterner gerade deshalb zur Rechenschaft ziehen; desto besser dann! — im Augenblicke erschien es ihm wie eine Art Genugthuung für ihn, wenn er seine Schuld wenigstens mit Blut bezahlen gekonnt hätte.

Baron von Sterner wartete auch seinen Bescheib garnicht ab, sondern folgte rasch dem anmelbenden Kellner, als ob es sich von selbst verstünde, daß sein Besuch willtommen sein müsse. Er hatte schon wieder sorgfältige Toilette gemacht, und sein Gesicht zeigte freundliche Ruhe, wenn auch ein wenig mehr Ernst wie sonst.

Nachdem der Kellner abgetreten war, ging er rasch auf Victor zu, dessen Verstörung er garnicht zu bemerken schien, und reichte ihm die Hand mit den gegen sein sonstiges Wesen eigenthümlich abstechenden, aufrichtig herzlich klingenden Worten:

"Berzeihen Sie, lieber Graf, daß ich Sie so früh schon störe, aber eine gewisse Unruhe treibt mich zu Ihnen, um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, und ich fürchtete, daß Sie die Stadt verlassen würden, ohne daß wir noch einmal miteinander Rücksprache nehmen könnten."

Victor fühlte, daß er sich zusammennehmen müsse;

wozu sich auch eine Blöße vor diesem Manne und seinen anderen hiesigen Bekannten geben? — Er that zwar, als bemerke er nicht die ihm angebotene Hand, lud den Baron aber doch zum Niedersitzen ein und stammelte einige Worte des Inhalts, daß die durchschwärmte Nacht ihn sehr angegriffen habe und er der Erholung bedürse; deshalb wolle er heute auch noch nicht abreisen.

"Um so besser! so werden wir Zeit haben, unsere Geschäfte zu verhandeln!" meinte Baron von Sterner ganz heiter.

"Unsere Geschäfte?" wiederholte Victor befrembet.

"Kommen wir schnell zur Sache, Graf, denn es liegt mir daran, Ihnen vielleicht eine bessere Meinung von mir zu erwecken, als Sie augenblicklich haben mögen. Ich bebaure aufrichtig Ihren Unfall in dieser Nacht; Sie haben sich übereilt, aber alle Anwesenden werden mir zu Zeugen dienen, daß ich Nichts daran zu ändern vermochte."

"Lassen wir diese Sache auf sich beruhen," unterbrach ihn Victor kühl; — "ich will zwar nicht ableugnen, daß mich ein so ansehnlicher Verlust augenblicklich gerade nicht gleichgiltig gelassen hat, aber er wird mich bald nicht weiter geniren — ich habe bereits meine Dispositionen getroffen."

"Ich kam hierher, um Ihnen dieselben zu erleichtern. Nichts für ungut! — Ich bin kein Halsabschneiber, wie Sie wohl wissen, aber — aufrichtig gesagt — ein armer Teufel, der so ziemlich von der Hand in den Mund lebt. Ich müßte lügen, wenn ich sagen wollte, dieser unerwartet hohe Spielgewinn wäre mir nicht sehr gelegen gekommen, benn er wird meine alten Tage sichern; ich habe mir vor= genommen, von heute ab keine Karte mehr anzurühren. und hoffe, diesen vernünftigen Entschluß durchführen zu können. Aber hören Sie, lieber Graf, ich weiß auch oder vermuthe wenigstens sehr ftark, daß Sie dieser Verluft zur Zeit mehr genirt, als Sie jett zugeben wollen. Laffen Sie uns als Chrenmänner und Kavaliere gegeneinander handeln! — Nehmen Sie heute das ganze Geld von mir zurück, — als Darlehn ohne Zinsen, versteht sich — in den nächsten Monaten bedarf ich desselben noch nicht, und bann finden Sie wohl Zeit und Gelegenheit, diese Ange= legenheit zu arrangiren. Wir wollen nicht viel Worte darüber machen; da liegt die ganze Summe!"

Baron von Sterner zog eine Brieftasche hervor, öffnete sie und warf sie dann mit ihrem sichtbar gewordenen Inhalte auf den Tisch, als würde er wirklich recht froh sein, wenn Victor sein Anerbieten annähme.

Der Lettere war ganz betroffen; er traute kaum seinen Ohren und Augen. Wie kam Sterner zu biesem großmüthigen Vorschlage, ber ihn, vorläufig wenigstens, der größten Noth überheben konnte? — Steckte in dem Manne doch ein edlerer Kern, wie er bisher geglaubt hatte? — Er war Spieler von Profession — wer wußte, burch welche Verhältnisse geworden? — man konnte es ihm daher am Ende nicht verdenken, daß er einen fo großen Gewinn gern mitnahm; daß er denselben aber wieder möglichem, wenn auch nicht wahrscheinlichen Verlufte aussetze, blos um einem Anderen, deffen drückende Lage er begreifen mochte, aus der Verlegenheit zu helfen, bas erschien immer als ein guter, edler Zug des Herzens, dem man Anerkennung schuldete. Er sprach auch so offen und treuherzig, beinahe mit tiefem Gefühle, daß er auf Victor plötlich einen ganz anderen Eindruck machte wie bisher.

Dennoch zögerte der Graf, dieses Anerbieten, das ihm eigentlich nur willkommen sein konnte, anzunehmen; es war, als riethe ihm eine innere Stimme davon ab.

Herr von Sterner bemerkte seine Unschlüssigkeit und machte eine etwas empsindliche Miene, aber als ob er sich plöglich eines Anderen befänne, reichte er Victor noch einmal die Hand, die derselbe jetzt auch annahm, und meinte:

"Suchen Sie keinen Hintergebanken bei mir, keine andere Absicht, als Ihnen gefällig sein zu können; höchstens will ich badurch den Borwurf beschwichtigen, dem ich mich nicht ganz verschließen kann, daß ich gestern zu der Spielspartie Beranlassung gab und nicht energischer Ihrer Hiße dabei entgegentrat; aber konnte ich das Letztere wohl vor so vielen Zeugen thun? und wie würden Sie selbst es ausgenommen haben? — Nun aber kurz, lieber Graf! ersparen wir uns peinliche Berhandlungen! Wollen Sie das Gelb auf drei oder sechs Monate haben? — bestimsmen Sie gefälligst selbst den Zahlungstermin — ich richte mich schon danach ein."

Es war für Victor zu verlockend, daß sich vorderhand Alles so leicht und unter den günstigsten Bedingungen erzledigen sollte; er konnte dann sosort nach Hause zurückschren, wo er jedenfalls schon mit Ungeduld erwartet wurde, Niemand erfuhr daselbst Etwas von dem Geschehenen, und nachdem er Zeit zur vollständigen Fassung und Ueberlegung gewonnen, konnte er mit Eva ruhig Kücksprache nehmen, um seine Schuld zu decken. Daß hier ein gewöhnlicher Spielerkniss Sterners vorliege, endlich die

Absicht, ihm bas geliehene Gelb noch einmal im Spiele abzunehmen und sich bann sichere Wechsel ausstellen zu lassen, war nicht benkbar; er mochte eine solche Schändzlichkeit garnicht annehmen und fühlte sich übrigens sicher genug, nach ber gemachten bitteren Erfahrung nicht zum zweiten Male in eine Falle zu gehen.

Deshalb sagte er Jenem, ber bebeutende Verlust genire ihn allerdings und er sei bereit, von dem Anerdieten mit größtem Danke Gebrauch zu machen, selbstverständlich unter der Gegenleistung genügender Sicherheit. Der Baron schien auf eine solche kaum großes Gewicht zu legen, auch blieb er dabei, jede Stipulation von Zinsen entschieden, sast entrüstet zurückzuweisen. Victor wollte ihm Wechsel auf seine Person geben; auch dies erklärte er für überfüssig.

"Ein einfacher Schulbschein genügt unter Ehrensmännern, lieber Graf; nur um bes Lebens und Sterbens willen bürfte es bei einer so bedeutenden Summe doch wohl gerathen sein, dabei die gesetzlichen Formen nicht ganzaußer Acht zu lassen. Gehen wir zu meinem Advokaten!
— er wird sich allerdings wundern, woher ich auf einmal so reich geworden bin, aber ich bin ihm darüber keine Aufklärung schuldig."

Dieses Verlangen des Barons konnte Victor nicht ungerechtfertigt erscheinen. Er stimmte unbedenklich zu, kleidete sich um, und Beide gingen zu dem Advokaten.

Derselbe machte allerbings ein verduttes Gesicht, als er ersuhr, um was es sich handelte, zögerte aber nicht, den Schuldschein mit allen nöthigen Formen aufzusehen. Es fehlte nur noch Victors Unterschrift. Da erhob der Advokat, im Interesse seines Klienten, Bedenken dagegen, daß dieselbe bei einer so hohen Summe genügen dürste, und verlangte noch eine weitere Bürgschaft. Baron von Sterner brauste beinahe zornig dagegen auf, Victor gerieth in große Verlegenheit; er wußte ja nur zu gut, daß er eigentlich über kein selbstständiges Vermögen mehr zu verssügen hatte. Der Advokat, der die Sache nur von der rein geschäftlichen Seite nahm, blieb indessen sehr ier meinte, es handle sich nur um eine Förmlichkeit, aber die Ersüllung derselben sei unerläßlich.

Unglücklicherweise fiel es Victor ein, daß er die Generalvollmacht seiner Mutter bei sich führte und daß er
durch Benutung derselben der peinlichen Scene wohl am
besten ein Ende machen könne; er mußte ja so wie so aus
Eva's Bermögen, eigentlich doch seinem eigenen, die Schuld
bechen, die Fürstin brauche also Garnichts von dem

Gebrauche der Vollmacht zu erfahren, und in keinem Falle konnte ihr daraus ein Nachtheil erwachsen.

Der Abvokat war damit ganz zufriedengestellt; auf Grund dieser Vollmacht unterzeichnete Graf Horneck im Namen seiner Mutter.

Damit war das Geschäft erledigt; Victor entschloß sich, noch an demselben Tage abzureisen, und nahm einen auf beiden Seiten recht herzlichen Abschied von dem Baron von Sterner.

Es war eine traurige Rückreise, die er machte; körperlich halb krank, sah er auch im Geiste alles Gewesene und
noch Bevorstehende im dunkelsten Lichte; er hatte wohl
eine kurze Frist gewonnen, um den begangenen Fehler
wieder gutzumachen, aber die Opfer, welche dies ersorderte,
blieden, und sie trasen vielleicht schwer Eva und sein armes
unschuldiges Kind; noch immer schwankte er hin und her,
ob er nicht besser thun würde, sich aufrichtig mit seiner
Mutter auszusprechen, der es doch nicht so schwer werden
konnte, sich auch ihm einmal hülfreich zu erweisen, wie so
oft Gras Stephan, — es lag ihr sogar eine Verpslichtung
dafür ob, schon deshalb, weil er jetz Jahre hindurch, mit
Verleugnung seiner eigenen Interessen, für die ihrigen
gearbeitet hatte. Leider war das Vertrauen zu ihrer

mütterlichen Liebe nur zu tief in ihm erschüttert worben, als daß er sich mit einiger Sicherheit darauf zu ftützen vermochte.

Er sollte übrigens nicht so schnell, wie er glaubte, die Reise zurücklegen. Zweisellos hatte er sich in jener Nacht stark erkältet, die tiese Gemüthsaufregung kam dazu, und im Sisenbahnwagen fühlte er ein paarmal so starke Anwandlungen von Ohnmacht und den Ausbruch eines bedenklichen Fiebers, daß er sich am Abende entschließen mußte, die Fahrt zu unterbrechen und ein Nachtquartier in der nächsten Stadt zu nehmen. Die Ahnung, daß ihm eine längere Arankheit bevorstehe, der er seine Willenskraft nicht mehr entgegenzusehen vermöchte, bemächtigte sich seiner und trieb ihn an, noch an demselben Abende die große Summe, die er bei sich führte, mit einigen erklärenden Zeilen an seine Mutter zur Post zu geben.

Er hatte sich auch nicht getäuscht; in der Nacht phantasirte er schon im Fieber, und am anderen Morgen war man genöthigt, einen Arzt zu Hülfe zu ziehen. Sein Name und Stand sicherten ihm eine ausmerksame Pflege; der Hotelwirth und der Doctor, die dem genesenen Patienten später eine hübsche Nechnung zu machen gedachten, ließen es ihm an Nichts fehlen. Sieben Tage lang kämpfte Victor gegen ein schweres hitziges Fieber, und dann trug seine jugendkräftige Natur doch den Sieg über dasselbe davon; in dieser Zeit war er fast fortwährend ohne Besinnung gewesen, und wenn lichtere Augenblicke eintraten, verlangte er lebhaft nach seiner Frau, Mutter oder Schwager; dieses Bedürsniß machte sich auch noch geltend, als er die Krisis überstanden hatte, sich an die Weiterreise in den nächsten Tagen aber noch nicht denken ließ, und er fühlte es schwerzlich, daß alle Jene ihn so arg vernachlässigten.

Der ihn behandelnde Arzt hatte in der That an Graf Bielinski geschrieben — das fürstliche Gut war etwa sechzig Meilen entsernt, eine Strecke, die sich bequem in wenig mehr als vierundzwanzig Stunden zurücklegen ließ, — aber natürlich erfolgte garkeine Antwort, und dann schrieb Graf Stephan im Namen seiner Schwiegermutter nur, man solle die äußerste Sorge auf die Wiederherstellung des Kranken verwenden, aber es kam Niemand persönlich; es schien, als nehme der Graf die Krankheit nicht sehr ernst.

In der That wäre Graf Stephan wohl Richts willfommener gewesen, als seines Schwagers auf so bequeme Weise ein für alle Male entledigt zu werden; der Fürstin suchte er den Zufall als unbedeutend darzustellen, und Eva ersuhr Garnichts davon, angeblich, um sie nicht zu beunzuhigen. Nachher übernahm er selbst die Correspondenz mit Victor und schried demselben nur ziemlich inhaltslose Briefe, die Letzterer zu beantworten nicht der Mühe werth befand.

Nach beinahe dreiwöchentlichem Aufenthalte in jener Stadt war Graf Horneck soweit wiederhergestellt, daß er reisen konnte, und zögerte nicht damit. Er nahm jetzt nur noch bitterere Empfindungen mit sich.

Er langte unerwartet auf dem Gute seiner Mutter an, ziemlich spät Abends, und die Dienstboten, die ihm zufällig entgegenkamen, konnten ihr Erschrecken über sein Aussehen kaum verbergen; er ging noch ein wenig gebeugt, sich auf einen Stock stützend, und sein blasses abgemager= tes Gesicht hatte einen trüben, leidenden Ausdruck an= genommen.

Es war wobl natürlich, daß er sich zuerst nach seiner Wohnung begab, ehe er der Fürstin seinen Besuch machte; theils bedurfte er überhaupt der Erholung nach der dieses= mal mit Anstrengungen für ihn verknüpften Reise, theils trieb ihn lebhaste Sehnsucht zu seinem Kinde — man darf kaum sagen: zu seiner Frau, die, wie er glauben

mußte, so wenig Interesse an seiner Krankheit genommen hatte; er war gespannt, zu erfahren, wie sich Eva deshalb rechtfertigen würde, wünschte aber auch Nichts lebhafter, als daß ihr dies gelingen möchte.

Ohne weitere Anmelbung betrat er das Zimmer, in dem sie sich gewöhnlich aufzuhalten pflegten, auch wohl die Besuche näherer Bekannten empfingen. Auf dem Tische brannte eine große, helle Lampe, und auf dem Sopha hinter demselben saßen Eva und Graf Stephan.

Darin, daß der Schwager die Schwägerin besuchte, wenn auch zu später Abendstunde, lag am Ende nichts Unpassendes, und Beider gegenseitige Haltung verrieth auch durchaus keine auffällige, zu misbilligende Vertraulichkeit. Dennoch wurde Graf Horneck durch das sich ihm überraschend darbietende Bild, als er die Thür össnete, in keineswegs angenehmer Weise berührt, und unwillkürlich durchzuckte ihn ein Mistrauen, dessen Bestätigung freilich viel zur Aufklärung des schon seit längerer Zeit ihn besremdenden Benehmens Eva's beitragen gekonnt hätte.

Um diesen Eindruck, der noch nicht einmal eine bestimmte Form gewann, zu verstärken, wandten sich Eva und Graf Stephan dem Eintretenden, den sie im ersten Momente wenigstens nicht erkennen konnten, mit den deutlichsten

Anzeichem ber Betroffenheit zu, und Graf Stephan faltete schnell, fast scheu ein kleines Papier, anscheinend einen Brief, den er wahrscheinlich im Begriffe gewesen, der jungen Frau vorzulesen, wieder zusammen und steckte es rasch in die Tasche.

Unmittelbar darauf wurde Victor von Beiden erkannt; Eva stieß einen lauten Schrei aus und starrte ihren Mann wie ein Gespenst an — sein so verändertes Aussehen konnte sie auch wirklich erschrecken, zumal sie an diesem Abende die erste Andeutung von seiner Krankheit erhalten hatte; — sie erhob sich erst, als Graf Stephan ihr mit diesem Beispiele voranging, und warf sich dann, in krampshaftes Schluchzen ausbrechend, das jedes Wort erstickte, an die Brust ihres Gatten, während Graf Stephan sich demselben in sichtlicher Verlegenheit näherte und ihm die Hand mit einigen gesuchten Begrüßungsworten bot.

Augenblicklich äußerte sich in Eva's Wesen mehr Zärtlichkeit, als Victor eigentlich zu sinden erwartet hatte, aber dieselbe ließ sich auch wieder so wenig mit ihrer früheren Kälte zusammenreimen, daß das Mißtrauen gerade dadurch beinahe noch mehr Boden gewinnen mußte. Graf Stephan kam ihren Worten zuvor; es klang ganz wie eine Entschuldigung, als er erzählte, er habe sich nur beshalb heute Abend zu seiner Schwägerin begeben, um ihr endlich Mittheilung von Victors Krankheit zu machen, die ihr bisher, auch auf den Wunsch der Fürstin, versheimlicht worden sei; von dem Briefe, den er soeben in der Hand gehabt hatte, sprach er kein Wort.

Diesesmal log Graf Stephan nicht; die Fürstin hatte ihn wirklich beauftragt, zu ihrer Schwiegertochter behufs des angegebenen Zweckes zu gehen, da das lange Ausbleiben Victors sie endlich doch ängstlich machte; er vergaß nur, hinzuzusezen, oder wollte dies vielmehr vergessen, daß er nur durch ihres Gatten unerwarteten Sintritt darin gestört worden war, ihr Näheres über einen großen Spielverlust mitzutheilen, den Jener erlitten habe. Woher er selbst diese auch schon der Fürstin zugetragene Nachricht hatte, wird man bald ersahren.

Eva erholte sich auch balb wieder von ihrer Ueberraschung, und als ihr Mann das Kind gesehen und gerührt begrüßt hatte, als Graf Stephan sich verabschiedete
und Victor nun den Plat an ihrer Seite auf dem Sopha
einnahm, erzählte sie ihm, halb unter Thränen, wie sehr
sie sich über sein langes Ausbleiben geängstigt, der Schwager
und die Fürstin sie aber stets damit getröstet hätten, daß
seine Geschäfte ihn an die herzogliche Residenz sesselteten;

sie blickte bazwischen hin und wieder ihren Mann beinahe scheu an, als ob sie von ihm noch weitere Eröffnungen erwartete, — jedenfalls lag ihr der von Graf Stephan erwähnte Spielverlust im Sinne — aber Victor, sich mit seiner Ermattung entschuldigend, blieb einsylbig und sprach höchstens von der überstandenen Krankheit.

Vielleicht würde er diese Zurückhaltung eher ausgesgeben haben, denn Eva's zärtliche Theilnahme ließ kaum Etwas zu wünschen übrig, wäre er nicht durch einen bessonderen Zufall zu neuem Nachdenken über sein Mißtrauen angeregt und dadurch gänzlich in Anspruch genommen worden.

Als er sich nämlich auf das Sopha niedersetzte, hatte seine Hand ein dort liegen gebliebenes Papier in Briefform berührt, und er zweiselte nicht, daß Graf Stephan dasselbe verloren habe, vermuthlich, als er es so hastig verbergen wollte. Sollte ihm nicht das Recht zustehen, von diesem Zufalle, der ihm möglicherweise volle Auftlätung versprach, Gebrauch zu machen? — er nahm dies unter den vorliegenden Umständen unbedingt an und verbarg seiner Frau sorgfältig diesen Fund; bevor er sich offen gegen sie aussprechen konnte, mußte er das volle Vertrauen zu ihr wiedergewonnen haben.

Graf Stephan hatte es übernommen, der Fürstin von seiner Ankunft Kenntniß zu geben; bald darauf ließ er sagen, daß ihm dies nicht möglich gewesen, da sie sich schon zur Ruhe niedergelegt habe; dadurch wurde auch Bictor der Verpslichtung überhoben, sie noch aufzusuchen oder ihren Besuch anzunehmen. Er sehnte sich nach Ruhe und noch mehr danach, jenes Papier ungestört in näheren Augenschein nehmen zu können.

Die beiden Gatten hatten seit der letzten Entbindung Eva's ihre eigenen Schlafzimmer, übrigens dicht neben= einander gelegen. Als Victor allein war, zog er unruhig bewegten Herzens das versteckte Papier hervor und be= gann es zu überlesen.

Es war in der That ein Brief, und er erbebte innerlich, als er die Hand und Unterschrift des Barons von Sterner erkannte. Das Schreiben war an Graf Bielinski gerichtet und wenige Tage nach seiner Abreise von der herzoglichen Residenz datirt.

Der Baron schrieb in der kordialsten Weise an seinen alten Freund und bezog sich gleich anfänglich auf einen seit längerer Zeit zwischen ihnen unterhaltenen Briefwechsel. Er kam dann alsbald auf Victors Anwesenheit und seinen vertrauten Umgang mit demselben, ganz in der Weise, als

sette er nur einen bereits angefangenen Bericht darüber fort.

"Ich gratulire Dir, lieber Freund," schrieb er weiter, "der Gimpel ist in die Falle gegangen; ich habe ihm das Net geschickt und sicher gestellt, und er hat alle Federn darin zurückgelassen, d. h. die ganze der Fürstin gehörige Summe von zwanzigtausend Thalern."

Es folgte nun eine umständliche Schilberung jenes Spielabends, bei welcher der roheste Spott und gemeinste Triumph über den Grafen Horneck nicht gespart waren, wie er, Sterner, Victor dann das scheinbar so edle Anserbieten des Darlehns gemacht, der in das Vertrauen gezogene Advokat eine sichere Bürgschaft verlangt und Victor sich verleiten gelassen, von der Unterschrift seiner Mutter Gebrauch zu machen, was unter diesen Umständen eine vor dem Gesetze schwer straffällige Fälschung bleiben mußte.

"Du haft ihn jett in der Hand, Herzensbruder," schloß der saubere Baron, — "und ich denke, Du bleibst fest dabei, Dir die gute Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, Deinen Nebenbuhler zu stürzen und ein für alle Male unschädlich zu machen; ich begrüße Dich im Voraus freudig als alleinigen Erben des fürstlichen Vermögens.

"Was mich anbetrifft, so habe ich, nach Deiner An=

weisung, meine Schuldigkeit gethan und zweisse nicht daran, daß Du mir Deine Versprechungen getreulich halten wirst; sorge nur dafür, daß ich so bald wie möglich wieder zu den zwanzigtausend Thalern komme, die ich vorderhand recht gut brauchen kann" — u. s. w.

Möge man sich vorstellen, was Victor fühlte, als er ben ihm gespielten nichtswürdigen Streich in dieser so voll-kommenen Weise aufgedeckt fand! — es dürfte nicht schwer sein, zu begreifen, daß ihm aller Rest ruhiger Besinnung barüber schwand.

Er hätte mit dem Briefe in der Hand zur Fürstin gehen sollen, denn diese Abscheulichkeit Graf Stephans mußte ihr die Augen über denselben öffnen und ihn ihr für immer entfremden; und wenn er daran noch zweiselte, so mußte er sich sosort an seine Frau wenden, die ihm doch unmöglich jett das Geld versagen werde, das er ihr geschenkt und das zur Rettung seiner Ehre, seiner Eristenz nothwendig geworden war. Warum nahm er an, daß Eva den ganzen Inhalt dieses Briefes kenne, während es doch viel wahrscheinlicher blieb, daß Graf Stephan ihr nur einzelne Stellen desselben mitzutheilen gewagt hatte? — Aber Victor war schon überreizt, — er dachte nur noch daran, mit seinem Schwager die ernsteste Abrechnung für

alle schon seit langen Jahren durch ihn erlittenen Unbilden, besonders diese letzte, zu halten. Welche bedenkliche Folgen daraus entstehen könnten, war er jetzt nicht im Stande zu überlegen, und er würde davor auch nicht zurücksgeschreckt sein.

In aller Stille, um seine in der Nebenstube befindliche Frau davon Nichts merken zu lassen, kleidete er sich wieder vollständig an, steckte den Brief zu sich und verließ das Zimmer, den Weg nach der Wohnung Graf Stephans einschlagend.

Es war jett schon nahe an Mitternacht, in den Korridoren des Schlosses brannten nur noch einige Lampen, die Dienerschaft hatte sich schon zur Ruhe begeben, und es herrschte eine Stille, bei der Victor selbst seine Schritte unheimlich klangen, so vorsichtig er auch auftrat.

Im Vorzimmer von Graf Stephans Gemächern wachte noch ein Diener, der über Victors Eintritt ordentlich ers schrak. Auf die rauhe und kurze Frage, wo sein Herr sei, antwortete er, derselbe sei noch nicht nach Hause zurücksgekehrt und die Zeit dafür sei unbestimmt.

"Gut! ich habe noch Wichtiges mit ihm zu sprechen und werde ihn erwarten!"

Damit ging Bictor ohne Weiteres in das nächste

Zimmer, in dem eine Lampe brannte, ließ sich auf das Sopha nieder und befahl dem Diener, auf seine Berant-wortung sich zurückzuziehen und niederzulegen, — Graf Bielinski würde seiner heute nicht mehr bedürfen und sie wollten ungestört sein. Der Mensch gehorchte, ganz einzeschüchtert von dem düsteren, ungewöhnlich barschen Wesen Graf Hornecks.

Es verging wohl eine gute Stunde, bis Graf Stephan nach Hause kam, — gleichviel, wo und wie er die Zeit bis dahin zugebracht haben mochte. Er schien sich in ganz guter Laune zu befinden, denn als er durch das Vorzimmer schritt, trällerte er ein leichfertiges Liedchen.

Die Frist, die Victor zum Nachdenken vergönnt gewesen, hatte auch nicht die mindeste Veränderung in seinen Empsindungen und Gedanken zu bewirken vermocht; dieselben beruhten ja auch auf keiner leicht aufbrausenden Hitze, sondern auf einer bis in den Grund seiner Seele gehenden Empörung und der Ueberzeugung, daß sein Schwager nicht die geringste Schonung verdiene, daß der langjährige Kampf zwischen ihnen Beiden endlich einmal entscheidend ausgesochten werden müsse. Je mehr er daran dachte, destomehr erbitterte er sich. Er zweiselte jest auch nicht mehr daran, daß dieser Elende durch die abscheulich= sten Intriguen seine Schwester Julie in das Verderben gestürzt habe, um sich einst des fürstlichen Vermögens ungetheilt bemächtigen zu können; er argwöhnte sogar, Eva habe sich nur durch die List Graf Stephans versleiten lassen, mit demselben — wer konnte wissen, auf welchen Grundlagen? — ein Bündniß gegen ihren eigenen Gatten zu schließen, und wie er auch vor dem Gedanken zurückschaudern mochte, daß seine eigene Ehre auch auf diese Weise besteckt worden sei, so konnte er sich von demselben doch nicht losmachen.

Da trat nun sein töblich gehaßter Feind ein, mit dem Lustigsten Liedchen auf den Lippen, das ihm wie der bitterste Hohn klingen mußte; er erhob sich sosort, aber die nervöse Aufregung ließ ihn derartig an allen Gliedern zittern, daß er sich auf seinen Stock stüßen mußte, den er jest bei weiteren Gängen gebrauchte.

Im ersten Momente mochte Graf Bielinski glauben, ben schon im Vorzimmer vermißten Diener vor sich zu haben, im nächsten aber schon erkannte er Victor und fuhr auf das Aeußerste überrascht, sogar bestürzt zurück; schon darin schien sich ein Beweis seiner Schuld, die Stimme des bösen Gewissens auszudrücken. Indessen wußte er sich,

wie räthselhaft ihm dieser späte Besuch auch vorkommen mochte, noch schnell genug zu fassen.

"Bictor!" rief er aus. "Was verschafft mir so spät das Vergnügen, Dich hier zu finden?"

"Die Pflicht, Graf Bielinski," erwiderte Victor mit hörbar gepreßter, bebender Stimme, — "Ihnen ein Billet= chen zurückzugeben, das Sie vermuthlich aus Versehen in meiner Wohnung liegen ließen."

Er hielt dabei den verhängnisvollen Brief in der Hand, händigte denselben aber nicht sofort seinem Schwager ein. Der Letztere entfärbte sich und faßte mit der Hand schnell in seine Brusttasche; zweisellos hatte er den gefährlichen Berlust noch nicht bemerkt, ahnte ihn aber sofort und mußte jetzt die sicherste Ueberzeugung davon gewinnen. Der Schreck lähmte seine Junge, nur halb verständlich konnte er stammeln:

"Ich mußte nicht, daß ich Etwas verloren hätte."

"Clender Lügner!" rief Lictor, der im entscheidenden Augenblicke seine ganze Kraft wiedergewann. "Wagen Sie es, diesem Zeugnisse gegenüber noch, Ihre ehrlose Intrigue mit Ihrem Spießgesellen, dem Baron von Sterner, abzuleugnen?"

Graf Stephan zuckte bei biefen unverholenen, be=

leidigenden Worten heftig zusammen, aber sein Muth mußte wohl gebrochen sein, denn er griff, wie einer Stüße besbürftig, nach einer Stuhllehne und wußte nichts Bessers zu antworten, als:

"Lictor, Du mußt frank sein! Ich verstehe nicht, was Du da sprichst."

"So lese selbst noch einmal, was Du Dich vergessen zu haben stellst!" schrie Graf Horneck zornig und schleuberte ihm das Papier förmlich ins Gesicht.

Bei dieser zweiten argen Beleidigung fuhr Graf Stephan wieder auf, und seine Augen schofsen Blize der Wuth; aber selbst in diesem Zustande verkannte er nicht, daß sein Gegner sich eine Blöße gegeben hatte, indem er ihm das unumstößliche Zeugniß seiner Schuld überlieserte; er hob den Brief nicht vom Boden auf, setzte aber den Fuß fest darauf.

"Sie werden mir unverzüglich Rechenschaft von Ihrem unerhörten Benehmen geben, Graf Horneck," sagte er. "Sie vergessen nicht allein die Rücksicht, die uns unsere Familienverbindung auferlegen sollte, sondern auch die, welche jeder Kavalier und Mann von Ehre zu nehmen hat!"

"Dir gegenüber, der Du der größte Schurke der Welt

bist?" rief Victor, jett gar keiner Mäßigung mehr fähig. "Du berufft Dich noch auf eine Familienverbindung, die Du felbst burch die niederträchtigsten Intriguen gelöft, auf die Ehre, der Du in Deinen eigennützigen Absichten stets Hohn gesprochen hast? — Deckt dieser Brief nicht Dein ganzes hinterlistiges und niedriges Spiel auf? — Freilich nicht das ganze, aber die Beweggründe, die meine unglückliche Schwester opfern ließen, gehen ja auch klar genug daraus hervor! — Wie ihrer, so willst Du Dich jetzt auch ihres Bruders entledigen, ihm die lette Stelle im Mutterherzen nehmen, um Deine frevelhafte Erbschleicherei dann lachend zum Ziele zu führen! — Dem Gatten haft Du das Herz der Gattin entfremdet, indem Du ihr verräthe= rische Zutragungen über ihn machtest, Du, der Du mit Deinem ehrlosen Cumpan so frech barüber triumphirst, daß es Euch gelungen ist, mich in einer schwache Stunde zu betrügen!"

"Das ist Alles baarer Unsinn!" unterbrach ihn Graf Stephan barsch. "Ich bin weder für Deinen Leichtsinn verantwortlich, uoch für das Gewäsch, das mir Sterner ba geschrieben hat."

Dabei bückte er sich, hob den Brief auf und schleuberte ihn rasch in das noch brennende Kaminfeuer. Erst jett mußte Victor begreifen, wie wichtig ihm selbst dieses schriftliche Zeugniß werden konnte und wie Unrecht er gethan hatte, dasselbe aus der Hand zu geben, denn er machte einen Versuch, dasselbe den Flammen zu entreißen, aber dazu war es schon zu spät, das Papier war bereits vernichtet.

"Das ist gleichviel!" sagte er, sich wieder zu Graf Stephan wendend. "Ich bin nicht hierhergekommen, um Dich auf Grund dieses Briefes zu verklagen, sondern Dein Blut als Sühne Deiner Verbrechen zu verlangen."

"Willst Du ben Versuch machen, mich zu ermorden?" fragte Graf Stephan mit verächtlichem Lächeln.

"Nein, ich verlange die Genugthuung von Dir, die man sich in unserem Stande für persönliche Beleidigungen zu geben schuldig ist; ich will Dich noch als Meines= gleichen behandeln, wiewohl Du Dir das Anrecht darauf verscherzt hast."

"Ah, also mit dem Degen oder der Pistole?"

"Ich überlasse Dir die Wahl, aber wir werden mit bieser Entscheidung nicht zögern."

Man hatte Graf Bielinski bisher noch nie nachsagen können, daß er persönlich feige sei, aber jetzt erschien er offenbar so. Erinnerte ihn vielleicht sein schuldbeladenes Gewissen daran, daß dem Duelle die Idee eines Gottesnrtheils unterliege? — Er hatte einen Gegner vor sich, der ihn an Geschicklichkeit und Nebung in Führung der Wassen mindestens nicht übertraf und überdies durch die Folgen einer schweren Krankheit förperlich geschwächt war, — was konnte er also viel von ihm befürchten? — und wer, der Graf Stephan kennen gelernt hat, möchte wohl daran zweiseln, daß ihn nicht irgendwelche edle Beweggründe zurückhielten, seinen gehaßten und gefährlichen Feind zu vernichten? — Dennoch erbleichte er noch mehr und verrieth deutlich genug sein Widerstreben, die Heraussforderung anzunehmen; er schien nur nach einem Vorwande zur Ablehnung zu suchen.

"Fürchtest Du Dich, Elender?" fragte Victor spöttisch und drohend. "Bist Du überzeugt, daß Dich die Hand Gottes, den Du durch Deine Berbrechen so schwer erzürnt hast, mit der meinigen treffen werde?"

"Nein, Graf Horneck," erwiderte der Pole — "ich hasse Sie zu sehr, um Sie zu fürchten, aber ich werde mich dennoch nicht mit Ihnen schlagen."

"Und warum nicht? — Was bleibt Dir noch Ansberes übrig?"

"Weil Sie," entgegnete Graf Stephan frech, -,, Ihre

Ravaliersehre mit einem Verbrechen befleckt haben, das mich aller Verpflichtungen gegen dieselbe enthebt, — einer gefälschten ober wenigstens unberechtigten Namensunterschrift für den Schuldschein, den Sie dem Baron von Sterner ausstellten."

Bictor faßte sich zuerst mit der Hand an die Stirn, als ob er das stürmisch herausdringende Blut damit gewaltsam zurückbrängen wollte, dann stieß er einen unartikulirten Schrei der Buth und des Zornes aus, stürzte mit erhobenem Stocke auf Graf Stephan und schlug ihn über das Gesicht; der Lettere war zurückgewichen und hatte mit dem Arme einigermaßen den Hieb parirt, aber gänzlich abzuwenden vermochte er ihn nicht; — der Schlag brannte auf seinem Gesichte, das Blut kloß ihm aus der Nase.

Einen Moment lang schien Victor selbst erstarrt über das, was er gethan, wozu ihn die dis auf den höchsten Grad getriebene Leidenschaft fortgerissen hatte; sein ershobener Arm war unbeweglich geworden, und doch siel es ihm nicht ein, den verhängnissvollen Schlag zu wiederholen; es war, als sei er selbst dadurch ebenso schwer getrossen worden wie sein Gegner.

Graf Stephan röchelte förmlich vor Zorn und Wuth, die ihm die Bruft zersprengen zu wollen schienen; er konnte

fein verständliches Wort hervorbringen und schien auch ganz rathlos, was er nur beginnen solle; endlich stürzte er nach einer Stelle der Wand hin, wo mehrere Waffen trophäen= artig aufgehängt waren, und langte wie krampshaft nach einer Pistole; aber er mochte sich erinnern, daß dieses Feuer= gewehr nicht geladen war, und griff nun nach einem Degen, dessen Klinge er so rasch entblößte, daß die Scheibe zu Boden siel. Unmittelbar darauf schleuderte er auch diese Waffe mit dem Ausdrucke der Berzweislung wieder weit von sich, warf sich auf das Sopha und begann, beide Hände über das Gesicht deckend, in ein krampshaftes Schluchzen und Weinen auszubrechen.

Er mußte einen mitleiderweckenden Anblick für Jeden gewähren, der seinen Charakter und seine Thaten nicht kannte; dieses Gefühl wollte selbst an Victor hinantreten, der alle Mühe hatte, sich davon loszumachen.

"Graf Bielinski," sagte er nach einer Pause düster und fest, "ich zweiste nicht daran, daß Sie sich mit mir auf Tod und Leben schlagen werden; Sie begreisen, daß wir Beide unmöglich nebeneinander fortleben können. Es ist jett ein Uhr; in drei Stunden wird es draußen hell genug sein, damit Einer das Herz des Anderen sinden kann; ich werde Sie dann im Parke erwarten, bei dem

kleinen dinesischen Pavillon. Bringen Sie die Waffen mit, ich überlasse Ihnen vollkommen die Wahl berselben, und Zeugen brauchen wir nicht. Nur Einer von uns Beiden wird in dieses Haus zurücksehren."

"Ich komme, ich komme!" stammelte Graf Stephan nur, ohne die Hände vom Gesichte zu nehmen.

Victor ging langsam hinaus, die alte körperliche Schwäche schien wieder über ihn gekommen zu sein, so gebeugt schlich er einher, sich auf seinen Stock stützend.

Er fehrte nicht in seine Wohnung zurück, sondern begab sich aus dem Hause, in dem Todesstille herrschte, die er durch sein vorsichtiges Austreten nicht störte, geradenwegs in den Park und nach dem soeben von ihm bezeichneten Pavillon, einem kleinen Phantasiebaue, dessen beschränkter innerer Raum zuweilen von der Fürstin benutzt wurde, um in der Familie oder mit einer kleinen Gesellschaft den Thee einzunehmen. Deshalb war dieses kleine Zimmer, das rings von bunten Fenstern zwischen schmalen säulenartigen Holzwänden umgeben wurde, auch mit einigen Sophas und Sesseln, in der Mitte mit einem runden Tische versehen.

Der Pavillon lag in einem kleinen Rondel, das durch hohe, dichtbelaubte Bäume und niedriges Gebüsch be= grenzt wurde, und erschien selbst am hellen Tage ganz abgeschlossen; jetzt, in der Nacht, sah das sonderbare Gesbäude mit seinen mehrsach übereinander gethürmten Zinkbächern, auf die einige matte Mondesstrahlen sielen, recht gespenstisch und unheimlich aus, und der kühle Nachtwind, der das Laub mit monotonem Rauschen bewegte, trug nur dazu bei, diesen Eindruck fühlbar zu machen.

Victor schien indessen darauf nicht zu achten, und freilich sah es in seinem Inneren wohl noch unheimlicher aus wie draußen. Er wußte, daß der Pavillon im Sommer nicht verschlossen zu werden pslegte, öffnete die Thür und trat ein. Das schwache Mondlicht warf durch die bunten Fensterscheiben magische Reslere auf Wände und Meublement.

Er setzte sich auf eines der kleinen Sophas, legte beide Hände auf den Knopf seines Stockes, das Kinn darauf und starrte nun regungslos vor sich hin. Schwer-lich achtete er auf die fahlen, bunten Lichter, die allmälig sich veränderten und dann gänzlich erblichen, aber trotz seiner tiesen Träumerei wandelte ihn der Schlaf gewiß nicht an.

So vergingen Stunden; zuweilen bebte sein Körper leise, aber er fühlte wohl weber die äußere Nachtkälte in diesem

nur wenig schützenden Raum, noch die sieberische innere. Wie in einer Zauberlaterne zogen die Vilder aus seinem bisherigen Leben, an welchen die Erinnerung besonders haften geblieben war, vor ihm vorüber, zuerst so helle und heitere, dann so düstere, schmerzerfüllende dis zu den furchbarsten, die ihn an der Welt und sich selbst verzweiseln ließen, — und wo war der Anknüpsungspunkt einer eigenen großen Verschuldung zu sinden?

Es ist gewiß mahr, daß die eigene Schuld in folchen Augenblicken als eine schwere, unversöhnliche Richterin auftritt, aber das menschliche Gewissen ist leider weit und findet häufig noch eine Hinterthür, durch die es sie wenig= ftens vorübergehend, sich selbst zum Troste und zur Recht= fertigung, entschlüpfen läßt. Dagegen erscheint oft nur zu wenig stichhaltig die Lehre, daß uns kein großes Seelenleiden antasten kann, wenn wir die feste Ueberzeugung in uns tragen, keine große Schuld begangen zu haben, der Fehler ist menschlich, die Sünde geht über das Maß des Natürlichen hinaus, — und wenn jener fromme Glauben auch versuchen darf, den Rampf mit dem unerbittlichen Schickfale aufzunehmen, so wird er sicherlich nicht immer triumphiren, wenigstens nicht im Herzen und Verstande bes Mannes, ber auch diesem großen Räthsel stets eine logische Folgerichtigkeit unterschieben muß, wenn er nicht in ein schlaffes Sichselbstaufgeben versinken will. Das Gemüth des Weibes neigt sich zum Dulden, und es wird dadurch eine bewunderungswürdige Märtyrerin, — das des Mannes sträubt sich dagegen mit aller ihm von der Schöpfung verliehenen Kraft; — liegt dieser Unterschied blos in unserer weltlichen Erziehung der beiden Geschlechter oder begründet er sich eben in dem großen Wesen der Schöpfung selbst? —

Das Mondlicht war ausgegangen und die erste matte Tagesdämmerung heraufgezogen. Victor fuhr auf, als sich rasche Tritte auf einem der mit Kies bedeckten Wege hören ließen, welche dem Pavillon zuführten. Er erkannte Graf Stephan, der einen großen Mantel um sich geschlagen hatte, und erhob sich, ihm entgegenzugehen. Um Fuße der kleinen Treppe, welche aus dem Pavillon niederführte, standen sie sich gegenüber.

"Es ist vier Uhr!" sagte Graf Stephan lakonisch, warf, sie unter dem Mantel hervorziehend, zwei Degen vor sich hin und stellte einen Pistolenkasten auf die unterste Stufe.

Er sah ungemein bleich, aber übrigens wieder ruhig aus; obgleich er die Augen nicht frei zu Victor aufschlug, konnte berselbe boch bas buftere, feindliche Glühen berfelben bemerken.

"Haben Sie über die Waffen bestimmt?" fragte Bictor nur ebenso kurz.

"Sie sehen, daß ich Alles mitgebracht habe; sollten wir uns mit den Degenspizen versehlen, so stehen uns ja die Pistolen zu Gebote."

Das klang beinahe höhnisch, frivol, und boch machte e auf Bictor noch einen häßlicheren Sindruck, als Graf Stephan hinzusetzte:

"Einer von uns Beiben wird auf dem Platze bleiben, wie Sie sagten, und ich kann damit auch nur einverstanzben sein; aber wir haben keine Zeugen, der Ueberlebende darf nicht zu schwer kompromittirt werden, deshalb habe ich hier unser Beider Willensmeinung schriftlich aufgesetzt,"— er zog dabei ein Papier aus der Tasche, — "und wir Beide wollen es unterzeichnen."

Gegen eine solche Borsicht ließ sich am Ende nichts Bernünftiges einwenden, aber gerade in Graf Stephans Lage erschien sie doch beinahe zu vorsichtig. Victor zuckte unwillfürlich auch die Achseln, machte aber doch keine Sinwendung, sondern nahm das Papier und überlas es bei dem schwachen Morgenlichte.

Die Erklärung war in aller Form abgefaßt; die beiden Unterzeichner sagten darin, daß sie dringend genöthigt seien, in Folge eines schweren Streites persönlicher Natur, der aber nicht näher bezeichnet wurde, ihrer Ehre auf die übliche Kavalierweise zu genügen; sie seien übereingekommen, diesen Streit auf der Stelle und ohne Zeugen auszusechten, und wenn in Folge desselben der Eine das Leben verlieren sollte, so thue er hiermit Jedermann seierelichst zu wissen, daß der Kampf auf beiden Seiten ein gleicher und ehrenhafter gewesen, und spreche den dringens den Wunsch aus, daß sein Gegner nicht zur Verantworstung gezogen werde.

Graf Stephan hatte auch nicht versäumt, für Dinte und Feber zu sorgen, um dieses Dokument zu unterzeich= nen. Letzteres geschah von beiden Seiten schweigend auf dem Tische im Pavillon, und das Papier ließ man da= selbst offen liegen.

"Welche Waffe wählen Sie?" fragte ber Pole, als Beibe wieber hinaus in die matte Morgendämmerung getreten waren.

"Ich habe dies Ihnen ja überlassen."

"Gut; so nehmen wir die Degen; wenn sie nicht

ihre Schuldigkeit thun sollten, stehen uns die Pistolen ja noch zu Gebote."

Auch diese Wahl Graf Stephans konnte nicht besonders ehrenhaft erscheinen; er war bekanntlich ein guter Fechter, und überdies ließ sich annehmen, daß Victors Arm durch die Krankheit geschwächt sei. Victor nahm indessen ohne ein weiteres Wort den einen Degen auf, entblößte die Klinge und prüfte sie ruhig. Die beiden Gegner hatten einander keinen Mangel an mindestens scheinbarer Kaltblütigkeit vorzuwersen. Ohne Zögern stellten sie sich am Fuße der kleinen Treppe auf, nahmen die Mensur, und im nächsten Augenblicke schon kreuzten sich die Klingen ohne Kommando und suhren dann rasch aneinander auf und nieder, nur einen leisen, fast zischensden Metallklang von sich gebend.

Beider Augen waren fest und aufmerksam aufeinander gerichtet; ein Beobachter würde vor dem Ausdrucke unsverschnlichen Hasses, der darin lag, erschrocken, wenigstenstief unheimlich berührt worden sein; es war gewiß, daß es sich hier nicht um eine, wenn auch noch so ernste Form handelte, welche die konventionellen Gesetze der sogenannsten Kavaliersehre vorschreiben, sondern daß einer der

Duellanten es entschieben und erbarmungslos auf bas Herz bes anderen abgesehen hatte.

Victor besaß in der That nicht die körperliche Kraft und Sewandtheit, die ihm bei vollständiger Gesundheit eigen gewesen war; es schien, als ob nur siederische Aufzregung seine Hand führe, sie stieß und parirte unsicher. Dagegen nahm Graf Stephan offenbar seine ganze Geschicklichkeit zusammen, um die Sache schwell und entscheizdend zu Ende zu bringen; die sichtbare Schwäche seines Gegners berücksichtigte er nicht im Mindesten.

Aber es giebt boch noch ein höheres Walten als das der menschlichen Kraft und Klugheit! — Ein Zeuge dieses düsteren Kampses würde vielleicht garnicht im Stande gewesen sein, Nechenschaft darüber zu geben, wie es gekommen, daß derselbe einen so unerwarteten Ausgang nahm. Plözlich senkte sich die Degenspize Victorstief in die linke Brust seines Todseindes, gerade über dem Herzen; als er sie rasch zurückzog, sprizte im weiten Bogen ein heller Blutstrahl nach. Graf Stephan gab keinen Laut von sich, taumelte einen Schritt vorwärts und stürzte auf das Gesicht nieder.

Victor war, wie entsetzt, zurückgewichen; in der nächsten Sekunde schleuberte er den Degen von sich, beugte sich zu bem Gefallenen nieber, hob ihn mit einer Kraft, die bei seinem jezigen Zustande ganz unnatürlich erscheinen mußte, auf und trug ihn, beinahe auf seinen Armen, in den Pavillon, wo er ihn auf ein Sopha niederlegte.

Das aus ber Wunde strömende Blut rieselte an seinen Kleidern nieder; er riß dem Polen Weste und Hemb auf, preßte ihm das Taschentuch auf die Brust und wußte es daselbst mit einer Geschicklichkeit, die einem Chirurgen alle Ehre gemacht haben würde, zu befestigen, so daß die Blutung fast augenblicklich, wenn auch nicht gänzlich aufhörte, so doch viel milder wurde.

Graf Stephan rührte sich nicht; seine Augen waren weit geöffnet, aber sie hatten den starren Glanz eines Todten; Jeder würde angenommen haben, daß er bezreits verschieden sei. Wie bleich und schmerzverzerrt sein Gesicht auch sein mochte, das Victors gewährte einen ersichreckenderen Anblick.

Als er das soeben Angegebene gethan hatte, schien er, beinahe wie in einer Ohnmacht, zusammenzubrechen, aber schnell raffte er sich wieder auf und stürzte fort aus dem Pavillon, geradenwegs dem Schlosse zu.

Wollte er Hülfe holen? — wahrscheinlich war dies seine erste Absicht gewesen, aber unterwegs mochten ihm wohl auch noch andere Gedanken kommen.

Zunächst eilte er nach den Bedientenwohnungen, die am Schloßhofe lagen, weckte den Kutscher, den er zu seiner eigenen Disposition hatte, und befahl ihm in einer Weise, die den schlastrunkenen Menschen an allen Gliedern erzittern ließ, sofort einen leichten Wagen anzuspannen und vorzusahren; dann holte er den Diener Graf Stephans aus dem Bette und sagte ihm: "Gehe nach dem chinesischen Pavillon und nimm Dir ein paar andere Leute mit — Dein Herr ist dort unwohl geworden."

Hierauf kehrte er, immer fliegenden Schrittes, der ihm eine halbe Stunde zuvor noch garnicht möglich gewesen wäre, in seine eigene Wohnung und Schlasstude zurück; dabei versuhr er doch behutsam und geräuschlos, wohl in einer bestimmten Willensrichtung, aber nicht mit der Ueberlegung, welche eine solche auf Schritt und Tritt kennzeichnet, im Gegentheil hätte man ihm leicht ansehen können, daß er fast nur instinktmäßig handelte.

Er stedte einige Papiere und Geld zu sich, auch ein Paar geladener Bistolen, warf einen Paletot über die Schultern, und nun stand er eine kleine Weile still an der Thür, welche zu dem Zimmer führte, in dem seine Frau und sein Kind vermuthlich ruhig schliefen; sichtlich war er unentschlossen, ob er von ihnen Abschied nehmen solle.

"Nein, nein!" flüsterte er dann durch die krampf= haft bebenden Lippen. "Warum sie wiedersehen? und könnte ich einen Engel küssen, ich, der ich nun ein Mörder bin? o Gott, schon zum zweiten Male!"

Er deckte beide Hände über die Augen, und es schien, als sei es mit all dieser unnatürlich erzwungenen Kraft vorüber; aber nein! es erfolgte nur ein kurzes, unendlich bitteres und erschütterndes leises Auflachen, wie das eines Wahnsinnigen, und er ging, sich hoch auferichtend, zu der anderen Thür hinaus.

Der bestellte Wagen stand bereits bespannt auf bem Hose.

Er nannte kurz die nächste Eisenbahnstation, stieg ein, und der Kutscher, der ein Grauen vor dem sonst so geliebten und verehrten Herrn empfand, peitschte bie Pferbe an, daß sie im schnellsten Laufe davongingen.

Graf Horneck sank auf dem Wagensitze förmlich in sich zusammen; er erschien wieder krank bis zum Tode.

## Viertes Capitel.

In böser Ahnung und banger Furcht begab sich der Diener Graf Stephans, der ihm von Victor gewordenen Aufforderung zufolge, nach dem chinesischen Pavillon, nach= dem er nicht unterlassen hatte, noch zwei anderen Männern den Befehl des Grafen Horneck mitzutheilen. Als die Drei dort ankamen, sielen ihnen zuerst die noch vor dem Gebäude liegenden Degen und Pistolen, sowie eine Blut=lache, die sich die Stufen hinauf fortsetzte, in die Augen, und sie konnten nun kaum noch an Dem, was wirklich vorgegangen war, zweiseln.

In den nächsten Augenblicken schon wurden ihre Befürchtungen auch nur zu sehr bestätigt, als sie Graf Stephan leblos, in seinem Blute schwimmend, auf dem Sopha fanden.

"Das hat kein Anderer als Graf Horneck gethan!" rief der Diener Graf Stephans aus, indem er, laut jam= mernd, zu seinem Herrn eilte, benselben in seine Arme nahm und sich bemühte, theils das Blut zu stillen, theils ihn durch Worte in das Leben zurückzurufen.

Die beiben Anderen waren zu bestürzt, um auf den ersten Ausruf Etwas zu entgegnen, gewiß aber begriffen sie nicht im Mindesten, wie der von ihnen verehrte, immer gütige Herr, Graf Horneck, zum Mörder geworden sein könnte, und nahmen jedenfalls mehr für ihn Partei, wie für den ihnen verhaßten polnischen Herrn.

Zu Neberlegungen schien indessen keine Zeit zu sein; es war klar, daß schnell Hülfe herbeigeschafft werden mußte, wenn von einer solchen überhaupt noch die Rede sein konnte; man mußte sosort Wasser herbeischaffen, noch mehr Leute holen und Anstalten treffen, Graf Stephan nach dem Schlosse zu transportiren, — wer sollte es aber übernehmen, die Fürstin von dem schrecklichen Vorfalle in Kenntniß zu sehen? — Niemand fühlte Lust und Muth dazu.

Endlich mußte Einer der Männer gehen, und mit der Schreckensnachricht wurde alsbald im ganzen Schlosse Lärm; von Neugierde oder Theilnahme getriebeu, eilte fast die gesammte Bewohnerschaft hinaus in den Park; die Männer machten düstere Mienen, die Weiber heulten laut. Im Sanzen beklagte man weniger Graf Stephan, den man schon für todt oder wenigstens unrettbar tödlich verwundet hielt, wiewohl sein entsetzlicher Anblick das natürliche Mitleid nicht ausschließen konnte, als man die Folgen dieser blutigen That für Graf Horneck sürchtete; Ersterer hatte sich besonders in letzterer Zeit durch ungemessenen Stolz verhaßt gemacht, und der gesunde Verstand und richtiges Gefühl sagten den Leuten, daß er seinem Schwager gegenüber bisher wohl eine unpassende und underechtigte Stelle eingenommen habe und daß Graf Victor sicherlich zu diesem Duelle gezwungen worden sei; daß ein solches stattgefunden, besagte ja deutlich die offen auf dem Tisch liegende Schrift, welche der allgemeinen Neugierde natürslich nicht entgangen war.

Noch hatte Niemand gewagt, die Fürstin, sowie auch die junge Gräfin Horneck zu wecken und von dem Gesschehenen in Kenntniß zu setzen, als der ziemlich lange, traurige Zug von Menschen, in dessen Mitte Graf Stephan, bedeckt auf einer Bahre liegend, getragen wurde, im Schloßshofe eintraf; sein Diener führte jetzt die Stimme und ordnete an, ihn nach seinen Zimmern zu bringen, sandte auch zugleich ein Fuhrwerk ab, um den in der nächsten

Stadt wohnenden Arzt, welcher auf den fürstlichen Gütern funktionirte, eiligst herbeiholen zu lassen.

Indessen hatte der ungewöhnliche Tumult die beiden vorgenannten Damen doch schon erweckt; die Sine wie die Andere hatte sich, als auf Klingeln und Kusen die sie bedienenden Mädchen nicht erschienen, erhoben und waren je ans Fenster getreten, von wo aus man den Schloßhof übersehen konnte.

Als Eva die vom Parke heranziehenden vielen Leute bemerkte, ohne indessen sogleich die Bahre und ihre Absicht überhaupt zu erkennen, begab sie sich eiligst nach dem Zimmer ihres Mannes, um ihn zu wecken. Zu ihrem Schrecken fand sie dasselbe leer und sein Bett unberührt; der angstvolle Gedanke mußte sich in ihr aufdrängen, daß er mit dem Vorfalle draußen in irgendeiner Bersbindung stehe.

Sie stürzte zurück an das Fenster und wollte es öffnen, um hinadzurusen, was es unten gäbe; da erblickte sie die Bahre, auf der augenscheinlich ein menschlicher Körper ruhte, bedeckt mit einem blutgetränkten Tuche; keine andere Bermuthung kam ihr in den Sinn, als daß man Bictors Leiche bringe, — sie wurde ihr zur unum=

stößlichen Gewißheit, — mit einem lauten Aufschrei fank sie ohnmächtig zu Boben.

Inzwischen beobachtete auch die Fürstin vom Fenster aus. Es mußte ein großes Unglück geschehen sein, sonst würden ihre Dienstboten, was sie sogar in diesem Falle noch unverzeihlich fand, sie selbst nicht so vollständig vernachlässigt haben; auch ihr Herz zitterte, als sie die blutige Bahre erkannte, aber es war schon längst zu kalt geworden, als daß es sich durch bloße Vermuthungen wirklich tief erschüttern gelassen hätte. Sie dachte weder an ihren Sohn, noch an Graf Stephan, sondern meinte, es werde wohl ein Diener oder Bauer verunglückt sein; ganz gleichgiltig ließ sie ein solcher Unfall allerdings auch nicht.

Der Anblick war ihr übrigens peinlich, und sie trat vom Fenster zurück, um von Neuem nach ihrer Kammer= zofe zu schellen; aber es dauerte noch eine geraume Weile, bis dies Erfolg hatte.

Als das Mädchen endlich eintrat, war es leichenblaß und so verwirrt, daß es auf die harten Borwürfe der Fürstin anfänglich nicht einmal eine entschuldigende Erwiderung zu geben vermochte.

"Kannst Du nicht einmal den Mund aufmachen, Liesbeth?" suhr die Dame sie zornig an. "Ich habe bereits gesagt, daß draußen etwas Besonderes vorgefallen ist; da Du Dich aber so angelegentlich darum bekümmert zu haben scheinst, will ich nun auch von Dir Auskunft darüber haben!"

"D, durchlauchtigste Enaden, es ist so schrecklich, daß ich mich fürchte, es auszusprechen!" stöhnte das Mädchen, vor Angst beinahe in die Knie sinkend.

"Lasse die Albernheiten bei Seite! — Ich vermuthe schon, daß Jemand auf unnatürliche Weise ums Leben gekommen, aber wer ist es?"

"Der Herrischen Gebieterin auf das Aeußerste gedrängt fand.

Jetzt wurde die Fürstin auch leichenblaß und mußte nach einer Stütze greifen; sie gewann dennoch genug Gewalt über sich, um im vorigen Tone weiterzufragen:

"Mein Sohn, Graf Horned?"

"Nein, der Herr Graf Bielinski!"

Fürstin Mathilbe stürzte sich beinahe wie eine Tiegerin auf das Mädchen, faßte dessen slehend erhobene Hände mit den beiden ihrigen wie in einer eisernen Schraube und rief athemlos: "Graf Stephan? — Unselige, was wagst Du ba zu sagen! — Wäre Graf Stephan verunglückt?"

"Ja, ja, Gnaden! — ich kann nicht dafür! — ich habe schon so viel geweint — Todt, todt!"

Die Fürstin sank, wie vom Blitze getroffen, zurück, und das Mädchen hatte Mühe, sie dis zu einem nahen Sessel zu geleiten; sie warf sich ihr dann zu Füßen und beschwor sie auf das Indrünstigste, sich zu fassen, — der Tod des Herrn Grafen sei ja auch noch nicht festgestellt, aber die böse Wunde sitze ihm freilich wohl im Herzen, er habe schon so viel Blut verloren, u. s. w.

Was die halb besinnungslose Frau von diesem Jammergeschwätze verstand und ob sie wirklich neue Hoffnung daraus schöpfte, mag dahingestellt bleiben; sie wußte aber ihren jedenfalls tiesen Schmerz zu besiegen und ihre Würde der Dienerin gegenüber wieder zu behaupten.

"Liesbeth", sagte sie, nach einer Pause schwer aufsathmend, — "ich will die volle Wahrheit wissen und werde es Dir nie verzeihen, wenn Du mir ein Wort von Dem, was Du weißt, verschweigen solltest. Was ist Graf Stephan geschehen?"

Das eingeschüchterte Mädchen erzählte, wenn auch in ziemlicher Verwirrung, doch wirklich Alles, was es wußte.

Sie war felbst mit den Anderen nach dem chinesischen Pa= villon hinausgelaufen, hatten die Waffen gesehen, den leb= losen Grafen und gehört, daß er im Duelle mit Graf Horneck gesallen sei, was die vorgesundene Schrift bestätigte.

Die Fürstin hörte ihr zu, ohne sie zu unterbrechen, aber es zuckte gewaltig, gewitterschwer auf ihrem Gesichte, und sie legte oft die Hand auf das Herz oder an die Stirn.

"Ich will sofort Graf Stephan sehen!" sagte sie dann kurz, indem sie sich mit wiedergewonnener Energie erhob;
— "hilf mir schnell, mich anzukleiden! — Aber wo ist Croup?
— man soll nach dem Direktor schicken und er sofort zu mir kommen! — Ist bereits nach dem Arzte geschickt? — Auch das Gericht in der Stadt muß benachrichtigt werden! Mein Gott, wie säumig Ihr Alle seid!" —

Die Kammerjungfer lief hinunter, um Alles zu besforgen, was ihre Herrin verlangte, und bald darauf besgab sich die Fürstin nach der Wohnung Graf Stephans; sie war äußerlich schon wieder ganz gefaßt und sah unsgemein streng, kalt und würdevoll aus.

Schon unterwegs trat ihr der Direktor Croup entsgegen, schien sehr bestürzt, brachte seine ehrfurchtsvollen Beileidsbezeugungen an und überreichte ihr zwei Papiere; das eine war das unmittelbar vor dem Duelle von den

beiben Gegnern unterzeichnete Dokument, das andere ein versiegelter Brief, den man, an die Fürstin adressirt, in der Stube Graf Stephans soeben gefunden hatte.

Sie durchlas nur schnell das erste Papier, steckte den Brief zu sich und setzte dann ihren Weg zu Graf Stephan fort.

Derfelbe, ben man entkleibet und auf ein Ruhebett gelegt hatte, befand sich noch in demselben Zustande, wie man ihn vorher aufgefunden hatte; die Meinung, ob noch ein Funken Leben in ihm sei, schwankte bei seiner Umzgebung hin und her, jedenfalls schien sehr wenig Hoffnung vorhanden zu sein. Sein Diener, der eine wirkliche Anzhänglichkeit für ihn besaß, beschäftigte sich noch immer auf das Angelegentlichste, wobei ihm die hellen Thränen in den Augen standen, damit, das aus der Bunde jetzt schon schwächer sließende Blut zu stillen; ein Anderer kühlte ihm die Stirn mit Wasser; die Nebrigen standen, soweit sie nicht kleine Handbienste leisten konnten, düsteren Blickes oder weinend umher.

Gleich bei ihrem Eintritte befahl die Fürstin, daß Alle das Zimmer verlassen sollten, die hier nicht dringend nothwendig beschäftigt wären, und erft als dies geschehen, näherte sie sich dem Lager und warf einen Blick auf den Berwundeten. Sie schauberte zurück und mußte sich auf den Arm des Güterdirectors lehnen; bald faßte sie sich aber wieder gewaltsam und legte selbst die Hand auf das Herz Graf Stephans, das indessen stille zu stehen schien; nun wandte sie sich stumm ab und brach in Thränen aus.

Herr Croup, ber eine äußerst theilnahmsvolle und schmerzbewegte Miene machte, führte sie zu einem etwas abseits am Fenster stehenden Sessel, in den sie sich nieder- ließ und sich während längerer Zeit dem Ausbruche wirf- lich tief empfundenen Schmerzes hingab. Endlich war sie im Stande, den von ihrem Schwiegersohne für sie hinter- laffenen Brief zu erbrechen und zu lesen.

Croup beobachtete sie dabei aufmerksam; jedenfalls war er sehr gespannt, zu ersahren, welche Vorkommnisse den schlimmen Unfall veranlaßt haben möchten, fürchtete er doch, dieselben könnten auch in Beziehung zu seinen eigenen Verhältnissen stehen oder seine Zukunft dadurch gefährdet werden; an Graf Bielinski verlor er die sicherste Stütze für sich selbst.

Die Fürstin erschien abwechselnd tief bewegt, dann nahm ihr Antlitz einen immer strengeren und erzürnteren Ausdruck an, und in ihren Augen flammte es wie Nachbegierde auf. "Was weiß man von Graf Horneck?" fragte sie plöglich, sich an Croup wendend.

"Der Herr Graf," erwiderte der Direktor mit eigenthümlichem Achselzucken, — "hat vor einer halben Stunde etwa, aus dem Parke wahrscheinlich zurückkehrend, anspannen lassen und ist fortgefahren, — Niemand weiß wohin."

"Und seine Frau?"

"Die Frau Gräfin befindet sich zu Hause; ich höre, sie sei unwohl geworden."

"Sie wird das Schloß nicht verlassen, — ich trage Ihnen auf, dafür zu sorgen! — Dann fassen Sie sofort einen kurzen schriftlichen Bericht an das Gericht in X. ab und senden denselben durch einen reitenden Boten dorthin."

"Guer Gnaden," wagte Herr Croup einzuwenden, indem er sich zu ihr niederbeugte und sehr leise sprach, — "wollten Sie diesen bedenklichen Schritt nicht erst in nähere Erswägung ziehen?"

"Wozu? — Die Gerechtigkeit muß ihren Lauf haben! — ich kann nichts Anderes antworten!"

"Man sollte dem Herrn Grafen Horneck vielleicht erst die Zeit geben —" "Nein, nein! — Den Schulbigen mag die Strafe treffen, ohne Ansehen der Person!"

Der Director mochte bamit boch nicht ganz einverstanden sein, vielleicht nur, weil er jede gerichtliche Einmischung auch für sich selbst fürchtete, denn er fragte nach einer kleinen Pause weiter:

"Und in welcher Art soll ich schreiben, Euer Gnaden?"
"Legen Sie dieses Papier bei, — es wird Aufklärung geben."

Dabei gab sie ihm die von den beiden Duellanten unterzeichnete Erklärung. Selbstverständlich konnte dieselbe in den Augen der Richter die That Victors nicht recht=fertigen, wohl auch nur sehr wenig mildern.

Herr Croup ging, um seine Aufträge auszuführen; er zögerte absichtlich mit dem Briefe, und als er ihr denselben erst gegen Mittag vorlegte, gelang es ihm besser, sein Bedenken dagegen geltend zu machen, daß die Sache vor Gericht und in die Deffentlichkeit gelange. Sie hatte sich schon mehr beruhigt und befahl ihm nun, den Brief noch zurückzuhalten, der nachher auch überhaupt nicht abgeschickt wurde, aber unwillkürlich flüsterte sie dabei zwischen den Bähnen:

"Ich werde ihn dennoch rächen!"

Inzwischen war auch der Arzt eingetroffen und hatte, nach eingehender Untersuchung, erklärt, Graf Stephan sei noch nicht todt, aber freilich nur die schwächste Hoffnung vorhanden, sein Leben zu erhalten; eine sichere Entscheidung darüber lasse sich vor Ablauf von Wochen, vielleicht Monaten nicht geben. Daß nun von allen Seiten die größte Sorgfalt angewandt wurde, dieses kostbare Leben wieder anzusachen und zu erhalten, läßt sich denken, und Fürstin Wathilde entsaltete dabei persönlich eine besondere Sorge und Zärtlichkeit.

Graf Stephan hatte endlich schwache Lebenszeichen gegeben, aber nun ruhte er wieder in anscheinend völliger Gefühllosigkeit, und so blieb es mehrere Tage lang. Der Arzt mußte seine Wohnung vorläusig dauernd im Schlosse nehmen, und die Fürstin wachte selbst Nächte hindurch an dem Bette ihres Schwiegersohnes und vergoß noch oft heiße Thränen.

Wir verließen Eva, als sie, entset über ben sich ihr bietenden Anblick, in Ohnmacht sank; so fand sie noch ihre Dienerin, und als es derselben gelungen war, sie mit vieler Mühe in das Bewußtsein zurückzurusen, fragte sie zuerst nach ihrem Gatten.

"Der Herr Graf ist plötzlich abgereist," erwiderte bas Mädchen zögernd.

"D, Du sagst mir nicht die Wahrheit!" rief die junge Frau verzweislungsvoll. "Ich habe ihn ja gessehen, wie sie ihn todt und blutig in das Schloß hereintrugen!"

Das Mädchen konnte sich diesen heftigen Schmerzens= ausbruch anfänglich garnicht erklären, da sie ihn nach bieser letten Aeußerung auf Graf Stephan bezog, ber, ihres Wissens, doch nie in besonders freundschaftlichen Beziehungen zu Eva gestanden hatte, aber sie versicherte boch auf das Glaubwürdigste, Graf Victor sei wirklich unverlett abgereift und es sei Graf Bielinski gewesen, den man todt oder schwerverwundet in des Schloß gebracht habe; sie verrieth dann auf Eva's hastige Fragen auch noch mehr, woraus allerdings hervorging, es habe ein Duell zwischen ben beiben Schwägern heute Morgen im Parke stattgefunden. — wie traurig und erschreckend diese Nachricht aber sein mochte, konnte die Gräfin doch nicht umhin, als sie ihr Glauben geschenkt hatte, auf die Knie niederzusinken und dem Himmel inbrünftig dafür zu danken, daß er sie nicht des Gatten, ihr Kind nicht des Vaters beraubt habe.

Sehr bald stellte sich aber neuer Kummer bei ihr ein; war es ohnehin schrecklich genug, daß Victor einen Menschen, obenein einen so nahen Verwandten, getödtet haben sollte, mußten die Folgen davon für ihn und sie gewiß schwer in das Gewicht fallen, so fiel ihr jett auf einmal wieder sein sonderbar zurückhaltendes Benehmen am vergangenen Abende ein und sie konnte kaum noch zweifeln, daß er sie selbst in Betreff Graf Stephans in einem Verdachte haben möge, der sie erzittern ließ; dabei fühlte sie sich nicht einmal gänzlich frei von Schuld, wenn die= selbe auch bei Weitem nicht so groß war, wie ihr Gatte denken mochte, hatte sie den Verleumdungen des Letzteren burch ihren Schwager doch schon Gehör geschenkt und sich selbst in ihrer verletten weiblichen Würde kalt gegen Victor benommen.

Dies siel ihr jetzt unendlich schwer auf das Herz, und gerade ein reines Herz pflegt ja seine geringste Schuld bis in das Unendliche zu vergrößern und sich darüber mit Selbstvorwürsen zu quälen.

Eva war übrigens überzeugt, daß ihr Mann nach seiner besten, wenn auch irrigen, Ansicht gehandelt haben mußte, sogar, daß er durch Graf Stephan zu dem unseligen Duelle gewungen worden sei; sie suchte ihn daher, uns geachtet ihres natürlichen Grauens vor dem Ausgange dieses Kampses, auf alle Weise zu entschuldigen. Am vergangenen Abende hatte ihr Schwager ihr, durch den unerwarteten Eintritt Victors unterbrochen, Nichts weiter mitgetheilt, als daß derselbe eine bedeutende Spielschuld gemacht habe; sie glaubte jetzt auch daran zweiseln zu müssen, und Victors angebliche Beziehungen zu Frau Croup erschienen ihr nun sogar in einem milderen Lichte. Er mußte jetzt so unendlich unglücklich sein, er verkannte sie wohl ganz und gar, und sie hätte nun ihr Leben dafür hingeben mögen, um sich offen mit ihm aussprechen und ihn wieder versöhnen zu können. Aber konnte sie ihm folgen? — er hatte ja kein Wort für sie hinterlassen, und sie wußte nicht, wo sie ihn suchen sollte.

D, wenn er, selbst beleidigt, verzweiselt über sein Geschick, worüber er sich schon früher zuweilen bitter geäußert, nie zu ihr zurücksehren würde!

In solcher verzweiflungsvollen Gemüthkstimmung traf sie gegen Mittag die Einladung oder vielmehr der Befehl ihrer Schwiegermutter, zu derselben zu kommen. Heimlich vor Angst bebend, gehorchte sie; daß sie, wiewohl es ihr nicht an Mitleid für Graf Stephan sehlte, nicht an dessen Sterbelager oder Todtenbett getreten war, bedarf wohl

keiner weiteren Aufklärung; für sie gab es bort keinen Blat.

Fürstin Mathilbe empfing sie unter vier Angen streng und stolz; ohne Zweifel glaubte sie, Eva wisse über den Streit der beiden Schwäger nähere Auskunft zu geben, aber sie mußte sich bald aus den Worten der ganz gebrochenen Frau überzeugen, daß dies nicht der Fall war, bei ihr kaum eine schwache Vermuthung vorlag, die übrigens garnicht mit Dem übereinstimmte, was Graf Stephan in seinem Briefe mitgetheilt hatte.

Dieser Brief war ein wahres Meisterstück von Bosheit und Heuchelei. Zunächst appellirte er an das Herz der Fürstin, die sich wohl hütete, von diesem langen Passus ihrer Schwiegertochter Kenntniß zu geben, während sie derselben das Folgende schonungslos vorlas; er berief sich auf seine ihr bewiesene Treue, Anhänglichseit und Liebe, auf die vielen Dienste, die er ihr mit eigener Aufopferung geleistet habe, er nahm Angesichts des Todes, wie er sagte, einen wahrhaft rührenden Abschied von ihr und versicherte dabei, er sei nicht im Stande, ihren Sohn zu tödten, und bringe sich diesem nothwendigen Duelle freiwillig als Opfer dar; der Erfolg desselben schien dies allerdings zu bestätigen. Dann kam erft die eigentliche Auseinandersetzung der Sache.

Danach hatte Graf Stephan burch seinen Freund, ben edlen, uneigennütigen Baron von Sterner, ber leider nur die eine unglüdliche Leidenschaft für das Hazardspiel besaß, erfahren, wie leichtsinnig Victor in der herzoglichen Residenz gehandelt, wie er das seiner Mutter gehörige Gelb verspielt, der edle Sterner ihm dann geholfen und Jener sich durch Migbrauch der mütterlichen Vollmacht ein schweres friminalistisches Verbrechen habe zu Schulden kommen lassen. In Angst und Sorge barüber hätte er, Graf Stephan, aus einem Briefe Sterners Cva Mittheilung davon machen und sie bewegen wollen, die Schuld ihres Gatten aus ihrem eigenen Vermögen zu becken, ba sei Victor unerwarteter Weise bazwischengetreten; in der Bestürzung muffe er wohl Sterners Brief liegen gelaffen haben, Victor sei in der Nacht zu ihm gekommen, habe ihn auf das Gröblichste insultirt — in dieser Beziehung sprach er ziemlich die Wahrheit — und gezwungen, das unnatürliche Duell anzunehmen.

Der Schluß war dann wieder ebenso pathetisch wie die Einleitung des Briefes.

Und nun lag das unglückliche Opfer seines Ebel=

muthes blutend und sterbend da, und Victor hatte seige die Flucht ergriffen; sehlte es da noch an Beweisen für die Wahrheitstreue des Ersteren und die schwere Schuld des Letzteren?

Selbst Eva wurde durch dieselben augenblicklich überwältigt, besonders dem strengen und kalten Blicke der Fürstin gegenüber, die für Victor garkeine Entschuldigung gelten lassen wollte und jetzt noch obenein die alte Geschichte von intimen Beziehungen zwischen ihrem Sohne und Frau Croup vorbrachte. Konnte die eigene Mutter mit solcher Zuversicht und Härte den Sohn anklagen und verurtheilen, wenn nur ein einziger Milderungsgrund für sein Benehmen vorhanden gewesen wäre?

Während die arme junge Frau, eine Beute der furcht= barkten Zweifel, förmlich zusammengeknickt war, stellte ihr die Fürstin kurz und entschieden die Alternative, sofort mit ihrem Kinde das Schloß auf Nimmerwiedersehn zu ver= lassen und den unwürdigen Gatten in der weiten Welt zu suchen oder sich gänzlich und einwendungsloß den noth= wendigen mütterlichen Verfügungen zu unterwersen; sie erklärte dabei auch peremtorisch, daß sie im ersteren Falle Eva's Tochter garnicht mehr als ihre Enkelin betrachten, im letteren Falle berselben jedoch bereinst ihr ganzes Ver= mögen zufallen werbe.

Was durfte und konnte Eva Anderes thun, als diesen letteren Weg mählen? — Sie begriff wohl, daß sie da= mit eine noch weitere Kluft zwischen sich und ihrem Gatten eröffnete, aber sie hoffte dabei auch darauf, daß sich nach Verlauf einiger Zeit das Mutterherz ihm wieder zuwenden werde, besonders wenn der feindliche Einfluß Graf Stephans fortsiele, - sie selbst war ja vielleicht zur versöhnenden Vermittlerin außersehen. Auf der anderen Seite mußte in ihr das Muttergefühl lebhaft sprechen und die Rechte und Vortheile ihres Kindes zu mahren suchen; wer konnte wissen, ob die kleine Anna — das Kind hatte diesen Namen auf Victors Wunsch wohl in einer ihm immer noch sehr theueren Erinnerung erhalten -- jemals ben Vater wiederfinden, wie lange es der Mutter noch vergönnt sein würde, über sie zu wachen? — Eva fühlte sich ja heute so elend, daß sie das Leben kaum noch ertragen zu können meinte, — und auf wen war die Kleine dann anders angewiesen als auf die Großmutter? — Sie besaß aller= bings noch das ihr durch Victor zugeschriebene Vermögen, aber diese Summe entsprach am Ende doch nicht dem Stande, den die Tochter eines Grafen Horneck einst in der

Welt einnehmen sollte, und sicherte umso weniger ihre Zukunft, als Eva voraussah, sie könne leicht in die Noth-wendigkeit versetzt werden, damit die Schuld ihres Mannes zu decken.

Unter heißen Thränen gab sie daher der Fürstin das ihr abverlangte Versprechen, im Schlosse zu bleiben und ohne deren Rath und Erlaubniß mit Victor in durchaus keinen Verkehr zu treten; etwa eingehende Briese von ihm ließen sich ihr freilich nicht vorenthalten, aber sie sollte dieselben nicht beantworten, ohne ihrer Schwiegermutter davon Mittheilung zu machen. Eva durchschaute selbst noch nicht ganz klar, welch' unnatürliche Fessel sie sich das durch anlegen ließ.

Die nächste Zeit verlebte Eva nun ganz still und zurückgezogen, sich gänzlich ihrem Kinde widmend, und welche Tage voll der peinlichen Angst und Sorge, der bittersten Zweisel nach allen Seiten hin waren dies! —

Victor war an jenem verhängnißvollen Morgen bis zur nächsten Sisenbahnstation ohne jeden Aufenthalt gefahren; von dort schickte er das Fuhrwerk und den Kutscher ohne alle weiteren Instructionen zurück; man ersuhr daher im Schlosse nicht, wohin er sich gewandt habe.

Er selbst war anfänglich auch vollkommen unentschieden

barüber; er wollte nur fort vom Schlosse, nicht, weil er sich fürchtete, gerichtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, Dem schien sich so wie so nicht entgehen zu lassen, wenn die Duellgeschichte ruchbar wurde, und er hatte ja Nichts gethan, um sie zu verheimlichen, — sondern weil ihn ein natürliches Gefühl von dem Boden verdrängte, auf dem er das Blut eines Anderen vergossen hatte, und weil er weder seiner Mutter noch Eva, an deren Liebe und Theilnahme er nicht mehr glaubte, Rechenschaft ablegen mochte.

In seiner düsteren Verzweislung durchzuckte ihn auch einmal der Gedanke, er müsse nach der herzoglichen Residenz zurücksehren, um nun auch noch den verrätherischen Baron von Sterner zur Rede zu stellen; aber er verwarf ihn wieder mit Schaudern, es war genug des Blutes, leider nur zu viel!

Nun, wo er schnell eine Wahl treffen mußte, entschloß er sich, direkt nach der Kaiserstadt zu gehen; er hatte dabei keinen besonderen Zweck, wußte eben nur kein besseres Ziel. In dem Troubel einer solchen großen Stadt konnte er sich am ehesten zurückgezogen halten, nicht aber wollte er sich daselbst verstecken; die ländliche Stille würde ihm mehr zugesagt haben, aber er fürchtete gerade, daß man

ihm eine solche Wahl im letzteren Sinne auslegen könnte. Es war ihm gleichgiltig, ob man ihn von Gerichts-wegen verhaften würde; er sah Dem sogar mit ziemlicher Sicherheit entgegen. Das Duell war kein entehrendes Verbrechen; unter seinen Verhältnissen konnte es nicht ein-mal eine harte Strafe nach sich ziehen; was lag baran, ob er einige Jahre auf einer Festung verleben mußte? er hätte ja am liebsten überhaupt Nichts mehr von der Welt sehen mögen.

Das Bewußtsein des Berbrechens, wenn die Nothwehr unter ähnlichen Verhältnissen überhaupt so genannt werden darf, — die Strafe dafür lag in seinem eigenen Gewissen; das Urtheil der in ihren Ansichten und Gesetzen sich immer wieder so wunderbar widersprechenden Welt konnt ihn nicht weiter bekümmern.

Als Graf Horneck in der Kaiserstadt angekommen und sich daselbst eine sehr bescheidene Wohnung genommen hatte, die er fast nie verließ, — ein düsteres Näthsel für Alle, mit denen er nur irgendwie in Berührung treten mußte, — als weder, wie er selbst gehofft hatte, ein Nücksall seiner Krankheit nach diesen surchtbaren Gemüthserregungen eintrat, noch die gesetliche Verfolgung ihn aufssuchte, als allmälig in seine Seele nicht der Friede, wohl

aber größere Auhe einkehrte, die ihn wieder klarer denken und blicken ließ, traten bei ihm zwei Ideen entschieden in den Bordergrund: er mußte in Erfahrung bringen, ob Graf Bielinski wirklich von ihm getödtet worden war, — natürlich wünschte er Nichts sehnlicher, als daß dies nicht der Fall sei, selbst auf die Gesahr hin, dem alten Feinde noch öster zu begegnen und seiner Bosheit schließlich unter-liegen zu müssen, — und erinnerte sich, daß durch jene Spielschuld ein Makel auf seiner Ehre size, den er nur dadurch zu tilgen vermochte, daß er die Baron Sterner schuldige Summe alsbald bezahle und seine Schuldverschreibung zurückerhalte.

Es wäre ihm vielleicht möglich geworden, von gewerbs=
mäßigen Bucherern die so dringend nothwendigen zwanzig=
tausend Thaler zu erhalten, selbstverständlich aber nur auf
turze Frist und gegen so hohe Zinsen, daß sie auch das
lette Bermögen seiner Frau verschlingen würden; außerdem
hätte er sich dabei wahrscheinlich persönlichen Demüthigungen
außsehen müssen. Dies erschien ihm unverantwortlich in
jeder Beziehung, und er sah bald gänzlich davon ab.

Er bachte auch baran, sich noch einmal mit einer offenen Erklärung an seinen ehemaligen Vormund zu wenden, bessen Charafter zu ebel war, um ihn, selbst bei

ber Aussicht auf eigenen materiellen Berluft, dem Unglücke und der Schande erbarmungsloß preiszugeben. Nach schwerem Kampfe schrieb er wirklich an diesen Mann und — erhielt zwei Tage später seinen Brief uneröffnet nebst der Mittheilung zurück, der alte Herr sei vor acht Tagen unter einem plöglichen Schlagansalle gestorben.

Unter seinen ehemaligen Kameraden und Freunden gab es viele wohlhabende, sogar sehr reiche Leute; sollte er sich an Einen von ihnen wenden? — Nimmermehr! — Es ist ein sehr vulgäres Sprichwort: "In Geldsachen hört die Freundschaft auf!" — aber kaum mag es wohl noch ein anderes so wahres geben. Es muß eine Freundschaft von ganz besonderem und edlem Kitte sein, welcher eine solche Feuerprobe aushält; sie mag in unserer heutigen Ge= sellschaft noch hier und da vorkommen, aber gewiß ist sie eine bewunderungswürdige Narität in diesem großen Runst= kabinete, das auf den Säulen des reinsten Materialismus ruht. So bitter diese Behauptung klingen mag, frage sich boch Jeder selbst, ob seine Erfahrungen sie ihm noch nicht bestätigt haben, ob er so recht aus vollem Herzen an eine ganz uneigennütige, aufopfernde Freundschaft glaubt. Es mag nicht immer so gewesen sein; die Freundschaft war fein leerer Wahn, aber heutzutage ist sie es geworden;

unser Verstand hat das Gefühl zuweit überwogen; in auch nicht zu häusigen Beispielen ist nur das Weib noch groß und edel in letzterem, das Weib, das ja, dem klugen Urtheile der jetzigen Männerwelt nach, auch zu wenig denkt. Das Reingöttliche kann nur im enggezogen Kreise unversehrt bleiben; die Berührung mit der schmutzig dunstigen Atmosphäre außerhalb desselben besleckt und ertödtet es gewiß mehr oder weniger schnell und leicht.

Besindest Du Dich inmitten des Glückes und Glanzes, seien sie auch nur scheindar oder doch Andere täuschend, so wirst Du dies nicht begreisen; haben Dich aber einmal Unglück und Elend angepackt, dann sei sicher, daß Du es verstehst! — Verschließe Dein Herz deshalb aber nicht den edlen Gefühlen der Freundschaft und Liebe! — In Deinem eigenen Bewußtsein wirst Du damit größer und zufriedener dastehen wie die Schlechten oder Schwachen, die sich höhnisch lächelnd oder verlegen vor Deiner Noth zurückziehen und sich dabei doch so erbärmlich vorkommen müssen, gesichehe dies auch erst in ihrer letzten Stunde, wo sie Alles, was sie jemals an materiellen Gütern besessen, häusig gern ür ein einziges Wort der Freundschaft oder Liebe hinzgeben möchten.

Victor wandte sich nicht an die bewußten Freunde,

beren mehrere unter früheren Verhältnissen weniger gewissenhaft gewesen waren, seinen Geldbeutel in gefälligen Anspruch zu nehmen; der Gedanke an das Vermögen seiner Frau kehrte ihm immer wieder, wie sehr es ihm auch widerstrebte, dasselbe angreisen zu sollen, da es die einzige sichere Garantie für die Zukunft seiner Tochter bot.

Wenn er sich dagegen vorstellte, daß er, immer noch jung und frästig genug, um zu arbeiten, den Seinigen nach einer friedlichen Wiedervereinigung die beste und natürlichste Stüße werden könnte, so mußte ihm eine solche Ansorderung gerechtsertigter erscheinen; er hatte nicht allein sich selbst, sondern auch sie zu erhalten. Konnte er es übrigens für möglich halten, daß seine Mutter, mochte sie auch noch so erzürnt und erbittert auf ihn sein, die beiden Unschuldigen vollständig verstoßen sollte? — Lag ihr nicht eine offenbare, wenn auch nicht gesehliche, so doch moralische Pslicht ob, der Enkeltochter dereinst den größten Theil ihrer Hindelassenschaft zusommen zu lassen? — Diessschien sast außer Frage zu stehen, zumal die Fürstin sich der kleinen Anna auch persönlich gewogen gezeigt hatte.

Victor wußte üherhaupt noch nicht, wie seine Mutter diesen unseligen Streit mit Graf Stephan beurtheilt habe; aus dem Umstande, daß er deshalb auch keine Verfolgung erlitten, ließ sich beinahe zu seinen Gunsten schließen. Warum sollte ihr der schreckliche Vorfall nicht auch die Augen geöffnet haben? — es war ja so natürlich, daß sie sich die Frage vorlegte, wie sie es aufgenommen haben würde, wenn das Schicksal Jenes ihren leiblichen Sohn erreicht hätte, — und Victor wußte wohl am besten, daß dafür die meiste Wahrscheinlichkeit gewesen war; er wuns derte sich selbst über den Ausgang dieses Duells mit so ungleichen Kräften.

Als er mit sich selbst so weit gekommen war, entschloß er sich, an die Fürstin zu schreiben, um sich vor ihr zu rechtsertigen; es siel ihm nicht ein, dabei auch nur die leiseste Unwahrheit zu Hülfe zu nehmen, im Gegentheil klagte er seine Vergehen schwerer an, als sie es eigentlich verdienten.

Noch schwerer wurde es ihm, sich brieslich an seine Frau zu wenden. Seit dem unheilvollen Morgen waren acht Tage vergangen. Wie seine ganze Erregung sich in dieser Zeit gemildert hatte, so auch seine Ansichten über Eva's Benehmen. Er liebte sie ja noch immer, er hing mit vollster Seele an ihrer Beider Kinde, — er mußte dasher, auch gegen die vorgefaßte Meinung, zu entschuls digen versuchen und entschuldigen.

Es war unmöglich, daß Eva, die er, ihr sein ganzes

Hoben hatte, die ihm Jahre hindurch eine liebe und treue Gattin gewesen, sich durch die Intriguen Graf Stephans wirklich zu einer Sünde fortreißen gelassen; sie konnte nur vorübergehend getäuscht, durch lügenhafte Vorspiegelungen gegen ihn eingenommen worden sein; diese ernste Katastrophe mußte sie wieder zu sich selbst, zu der Liebe und Achtung, die sie ihm schuldete, zurückgeführt haben.

Eine folche Vorstellung that ihm gerade jetzt unendlich wohl, und er lebte sich deshalb immer mehr hinein, bis er sich selbst vorwarf, ungerecht gegen Eva gewesen zu sein.

Nun schrieb er an seine Mutter und an sie. Den Inhalt des ersteren Briefes wird man nach dem oben Gesagten beurtheilen können, in dem zweiten ließ er seinen tiesen Empsindungen noch freieren Lauf; er erzählte alles Geschehene seiner Frau mit der vollsten Aufrichtigkeit, verschwieg auch nicht das Mißtrauen, das er gegen sie gehegt hatte und das er jetzt bereue, er klagte ihr seinen ganzen Seelenzustand und seine augenblickliche Noth und stellte unumwunden das Berlangen an sie, ihr Bermögen zu seiner Rettung zu opfern; im Uebrigen ließ er ihr freie Hand, ob sie, je nach dem Benehmen der Fürstin, auf deren Gütern bleiben wolle und viellsicht seine Versöhnung mit

Letzterer anbahnen könne ober ob sie mit dem Kinde zu ihm käme, bereit, ein bescheidenes, wohl auch ärmliches Leben an seiner Seite zu führen, an bessen Berbesserung er dann mit allen Kräften arbeiten werde.

In diesem Briefe sprach sich weber Stolz noch Schwäche auß; das Herz hatte ihn diktirt, und man mußte meinen, er würde auch bis in das tiefste Herz einer liebenden Frau hinein gehen.

Die beiben Schreiben kamen richtig auf bem fürstlichen Schlosse an, wo es mit Graf Stephan und allen Verhält=nissen überhaupt noch immer beim Alten war. Die Fürstin empfing das ihrige, durchlas es flüchtig und verbrannte es sofort mit verächtlicher, dabei drohender Miene. Sie hatte auch erfahren, daß ein Brief Victors an Eva angestommen war, und wartete nun gespannt auf deren Ausslassungen.

Eva's Herz klopfte stürmischer, als sie den Brief in der Hand hielt und dann aufmerksam durchlas; ihre Thränen flossen reichlich darauf nieder. Sie hatte Victorschon längst verziehen, und seine Worte gaben ihr jetzt den vollen Glauben an ihn wieder. Sie hätte ihr Kind in die Arme nehmen und zu ihm sliehen mögen, aber — ihr

ber Fürstin gegebenes Versprechen! — bie Zukunft ihrer Tochter! —

Was die Geldangelegenheit anbetraf, so konnte sie keinen Augenblick lang darüber zweiselhaft sein, daß sie dem Berlangen ihres Mannes nachzukommen habe, dieses Geld stammte aus seinem eigenen väterlichen Ber= mögen her, und obgleich er es ihr geschenkt hatte, räumte sie ihm ein größeres Recht darauf ein wie sich selbst.

Indessen mußte sie ein solches Opfer, um des Kindes willen, noch enger an die Fürstin binden.

Unaufgefordert begab sie sich mit dem Briese zu der Letzteren. Fürstin Mathilbe zeigte jetzt gewöhnlich noch eine viel strengere und erhabenere Würde wie sonst; nie sah man ein Lächeln auf ihrem Gesichte, nie eine Thräne in ihrem Auge, ihr Herz schien völlig erstarrt zu sein.

Sie sprach zu Eva auch kein Wort davon, daß sie einen Brief von ihrem Sohne erhalten habe, und die Gräfin wagte auch nicht, danach zu fragen, obgleich sie es aus dem Schreiben ihres Mannes wußte. Zitternd übergab sie ihrer Schwiegermutter seinen Brief und wartete geduldig deren Meinungsäußerung ab.

Scheinbar mit vollkommener Ruhe durchlas Fürstin Mathilde diesen Brief; die ängstlich beobachtende Eva konnte auf ihrem Antlitze keinen Zug bemerken, der von tiefem Gefühle und Rührung zeugte.

"Nun, wozu bist Du entschlossen?" fragte Jene bann kurz.

"Ich wollte Ihren Nath darüber hören", erwiderte Eva zaghaft und schon ziemlich hoffnungslos.

In dem Antlige der Fürstin leuchtete ein triumphirendes Lächeln auf, dann wurde es wieder ganz kalt.

"Victor sucht Dich zu täuschen," sagte sie ruhig und bestimmt; "seine Handlungsweise ist durch andere Motive bestimmt worden, als er hier angiebt; ich habe die Beweise dafür. Ich bin auch längst überzeugt, daß er Dich nicht mehr liebt, aber er meint vielleicht, Deiner noch zu bedürsen. Wozu indessen noch davon sprechen, was Dich nur demüthigen und verlehen kann? Du hast ja auch Deinen freien Willen, Dich ihm oder mir anzuvertrauen, aber ich hosse von Deinem Verstande und Deiner mütterslichen Liebe, daß Du das letztere vorziehen wirst."

Umsonst versuchte Eva, deren Gefühl sich gegen dieses harte Urtheil empörte, was sie aber nicht offen kundzugeben wagte, ihren Mann zu vertheidigen, selbst für ihn zu bitten; die Fürstin blieb unerschütterlich, und in ihrer

kalten Anschauung lag ein ungemeines Uebergewicht vor der ihrer Schwiegertochter.

Befiegt bie kalte Vernunft in folden Fällen nicht fast immer das wahre Gefühl?

Nachdem Eva endlich soweit nachgegeben hatte, daß sie mit ihrem Kinde Victor nicht folgen wolle, blieb nur noch übrig, zu entscheiden, was sie in der bewußten Geldangelegenheit thun solle. Die Fürstin schien durch ihre Frage deshalb förmlich in Erstaunen versetzt zu werden.

"Bist Du toll?" meinte sie rückhaltslos. "Kannst Du es verantworten, für den Leichtsinn Deines Mannes zu opfern, was vielleicht einmal der einzige Lebensunterhalt Deines Kindes sein wird?"

Eva war nicht allein über die Heftigkeit dieses Außfalles erschrocken, sondern auch über die, wie es schien, so
plötzlich veränderte Absicht ihrer Schwiegermutter, die doch
als Preis für ihre eigene Entsagung die Sicherstellung der
Zukunft der kleinen Anna festgesetzt hatte. Ihre Befremdung konnte der Fürstin auch nicht entgehen, und sie
lenkte schnell dahin ein, daß sie zwar gewillt sei, ihre
Enkelin dereinst zur Erbin zu machen, daß aber doch in
ihren eigenen Berhältnissen Aenderungen eintreten könnten,
denen gegenüber man das Gewisse festhalten müßte.

Kurz, es gelang ihr, Eva, die in dergleichen Angelegenheiten sehr wenig ersahren war, wieder zu beschwichtigen, aber entschieden sprach sie das Berlangen aus, daß Victors Bitte oder Forderung nicht gewährt werden dürfe.

"Er hat es in dieser Sache übrigens nur mit mir zu thun," setzte sie hinzu; "ich werde den falschen Wechsel, den er gegeben hat, ankaufen, denn im Zuchthause möchte ich meinen Sohn doch nicht sehen."

Wie tief jedes dieser herzlosen Worte in Eva's Seele einschnitt! — Sie erkannte nun wohl, zu ihrem Entsehen, daß eine unausfüllbar tiese Kluft zwischen dieser unnatürzlichen Mutter und ihrem Sohne lag, und dennoch hoffte sie auf eine endliche Ausgleichung und ließ sich in ihrer Schwäche von dem starren Willen dieser Frau beherrschen.

Die Fürstin ging noch weiter, sie diktirte ihr das Antwortschreiben an Victor, das nun allerdings sehr kalt ausfiel und ihm das letzte Vertrauen auf die Liebe seiner Sattin nehmen mußte. Aber Eva wußte und fühlte nicht mehr, was sie mechanisch niederschrieb; sie wollte diesen Kampf nur so schnell als möglich überwinden. Als sie ihren Namen unterzeichnet hatte, sank sie ohnmächtig um, und die Fürstin mußte sie in diesem Zustande in ihre Wohnung zurücktragen lassen. Balb nachher sandte sie den Brief an Victor ab, ohne von ihrer Hand nur einige Zeilen beizufügen, und begab sich an das Krankenlager Graf Stephans.

Für Eva war es nicht mit der Ohnmacht allein absgethan; derselben folgte ein schweres Nervensieber, und wochenlang schwebte sie, meistens ohne Besinnung, in Lesbensgefahr. An äußerer Pslege fehlte es ihr dabei nicht, aber Niemand versuchte, das todkranke Gemüth durch liebevollen Trost zu heilen.

Victor konnte nicht ahnen, unter welchen Umständen sie den Brief, den er erhielt, geschrieben hatte. Derselbe brachte ihn beinahe außer sich.

So schnitt ihm diese Frau, zu der er die Liebe stets tren im Herzen getragen, die er nie verletzt hatte, kalt und schonungslos den letzten Rettungsweg seiner Existenz und seiner Ehre ab; erbarmungslos sagte sie sich von ihm los und mit ihr das Kind, das er in väterlicher Zärtlichkeit vergötterte, dessen Dasein ihn fast allein in allen seinen schweren Leiden aufrecht erhalten hatte. Alle, welche ihm die Natur nahegestellt hatte, verleugneten ihn! — war er denn wirklich so tief gesunken, verachtungswerth und aller Liebe unwürdig geworden? Er mußte es selbst glauben,

und mit dieser vernichtenden Neberzeugung brach auch der Rest seiner nie großen Charakterstärke zusammen.

"So mag mein Schickfal seinen Lauf nehmen!" sagte er zu sich selbst, nachdem er einen neuen Berzweiflungstampf überwunden hatte, und bald darauf sprach man in der Kaiserstadt in allen Kreisen, viel von dem "tollen Grafen Horneck," der einen ungeheuren Auswahd machte und sich den wildesten Bergnügungen hingab.

Aber seine Mutter war ja unendlich reich, und in der Kaiserstadt wußten die Leute zu leben und leben zu lassen.

## Fünftes Capitel.

Da so Viele auf dem fürstlichen Schlosse wußten, daß und mit welch' folgenschwerem Ausgange ein Duell zwischen den beiden Schwägern stattgefunden hatte, konnte es, wie-wohl Director Croup im Namen der Fürstin auf das Strengste der Dienerschaft Verschwiegenheit geboten, nicht fehlen, daß sich diese Nachricht auch in weiteren Kreisen verbreitete und den Behörden zur Kenntniß kam, welche verpflichtet waren, die Ausführung der Gesehe zu überwachen.

Es ging hier indessen, wie es so oft geschieht: das Bergehen des kleinen Mannes sindet die strenge Ahndung; zu dem größeren des Bornehmen drückt man ein oder beide Augen zu, wenn dies nur irgend thunlich ist. Da die Fürstin selbst keine Auzeige machte, kümmerte man sich nicht weiter um diese Angelegenheit, wartete wenigstens ab, ob der Tod Graf Bielinski's wirklich ersolgen werde.

So fant es, daß Graf Horneck dieserhalb nicht im

Mindesten belästigt wurde, wiewohl das Gerücht von jenem Duelle und dem Zerwürfnisse mit seiner Mutter und Frau allmälig auch bis in die Kaiserstadt drang.

Dem letzteren Umstande war es auch wohl zuzusschreiben, daß er nicht einen so unbeschränkten Credit fand, wie er suchte, um sich zunächst seiner Verpflichtung gegen den Baron Sterner zu entledigen, dagegen standen ihm vielsach kleinere Summen und alle sonstige Bedürfnisse zur Disposition, selbstwerständlich nur unter Opfern von seiner Seite, die augenscheinlich schnell einen vollständigen Ruin herbeiführen mußten.

War es bei ihm nun Gleichgiltigkeit gegen einen solchen, seine Person überhaupt, sogar seine Ehre — benn es ist gewiß nicht ehrenvoll, ohne Noth Schulden zu machen, die zu bezahlen eigentlich keine Aussicht vorhanden ist, — oder bedurfte seine innere Zerrissenheit dieser wilden Zerstreuungen so nothwendig, daß er sie rücksichtslos aufsuchen mußte, oder versolgte er den speculativen Zweck, durch diese Entfaltung von Luxus zu blenden und sich weitere Hülfsquellen zu eröffnen, was allerdings ein an Betrug streisender Berzweiflungsweg gewesen wäre, — genug, er lebte so wüst in den Tag hinein, wie es sein

Charakter und seine Neigungen vorher nicht zugekassen haben würden.

Er hatte sich nun eine große und elegante Wohnung gemiethet, hielt sich Equipagen und Diener, gab sogenannsten Freunden Gesellschaften, bei denen der Champagner reichlich sloß und das Hazardspiel sleißig kultivirt wurde; er selbst trat in vornehmen Cirkeln auf, besuchte die Theater, und man sprach davon, daß er den ersten Actricen Geschenke mache, — kurz, der Name Graf Hornecks war in Aller Munde, und man debattirte sehr lebhaft darüber, ob er wirklich ein großes Vermögen besitze oder wenigstens die Aussicht habe, der Erbe des colossalen Versmögens seiner Mutter zu werden, oder ob all' dieser Glanzsehr balb ein Ende mit Schrecken nehmen würde.

Das eigenthümliche Wesen bes Grafen trug noch dazu bei, diesen Streit interessanter und hitziger zu machen, indem jede Partei darin Beweise für ihre Behauptung sinden wollte.

Es sah aus, als ob Victor sich in diesem Treiben nur mit Widerwillen und Zwang bewege; nur selten ging er zu einer fast kindischen Ausgelassenheit über, dann blickte er wieder so ernst und tief vor sich hin, und höchstens spielte ein höhnisches Lächeln um seine Lippen; in ber Konversation wurde er oft bitter und rücksichtslos und sprach zuweilen Ansichten aus, die zu allem in diesen aristokratischen Kreisen Konventionellen in einem so direkten Widerspruche standen, daß seine Zuhörer und Zuhörerinnen dabei eine Sänsehaut überlief; Sinige fanden ihn dessenungeachtet geistreich, Andere slüsterten sich zu, er müsse halb verrückt sein; die Meisten verstanden ihn garnicht, — Allen blieb er ein Käthsel und deshalb interessant.

Er selbst rührte auch nie eine Karte an, wenn bei ihm ober Anderen gespielt wurde; man wußte auch von keiner galanten Liaison, die er pflegte, wie wohl er sich häusig um sehr zweiselhafte Damen bewegte; er tanzte nicht einmal auf den Bällen, die er doch besuchte, — nur einer Leidenschaft gab er sich ohne Küchalt hin, der für den Wein, aber wie unvorsichtig und rasch er auch das feurige Getränk genießen mochte, ließ sich doch niemals an ihm eine Spur des Rausches entdecken.

Wer von seiner jetigen Umgebung den Grafen Horneck früher gekannt hatte, konnte sich nicht genug über die seit Kurzem mit ihm vorgegangene Beränderung wundern; dieselbe erstreckte sich auch auf sein Aeußeres. Erst siebenundzwanzig Jahre alt, schien die Zeit bei ihm doch schon um minbestens zehn bis fünfzehn Jahre vorgerückt zu sein; auf seiner Stirn hatten sich tiese Falten gelegt, solche spielten auch um die meistens eng auseinander geschlossenen Lippen, die Frische der Wangen war erblichen, die guten blauen Augen schienen viel dunkler und glanzloser geworden zu sein, und selbst der so wohlgebaute Körper hatte in Haltung und Bewegung etwas Schleppendes und Steises angenommen.

Was würden die Leute aber erst gesagt haben, wenn sie Victor gesehen hätten, wie er sich benahm, wenn er sich sicher vor aller Beobachtung wußte? — Dann sank er noch mehr in sich zusammen, wie tödlich gesangweilt und ganz apathisch, bald suhr er wieder in siederischer Erregung auf und lies ruhelos in seinem Zimmer umher, mit irrem Blicke leise Worte vor sich hinnurmelnd, die Hände wie zum Gebete saltend und gleich darauf wieder zu drohend erhobenen Fäusten ballend. So brachte er gewöhnlich den größten Theil der Nächte zu, wenn er aus dem geräuschvollen Treiben nach Hause zurücksehrte, und selten ruhte er mehr wie einige Stunden in seinem Bette, wenn er der körperlichen Erschöpfung nicht länger widersstehen konnte.

Kam dann wieder eine weichere Stimmung über ihn, Grabowski, Schilffal und Schuld. III. bann setzte er sich nieder, um Briese zu schreiben, — wohl an seine Frau oder an seine Mutter? — Aber baid zerriß und verbrannte er diese Papiere wieder, lachte höhnisch auf, nahm Nechnungen vor, um sie bald wieder verächtlich fortzuwersen, und nicht selten kam es vor, daß er mit sichtlicher Besriedigung seine Pistolen untersuchte, frisch lud und die sonderbarsten Gesten damit machte.

Wahrlich, Die mußten am meisten Recht haben, die Graf Horneck für halb verrückt halten wollten! —

Das Alles konnte nicht lange so kortgehen, — es war zu unnatürlich. Dies mußte sich zuerst in materieller Beziehung herausstellen. Victor hatte bieses Leben nun schon beinahe brei Monate hindurch fortgesetzt; die Zeit war nahe, in der er seine Verpflichtungen gegen Baron Sterner einlösen mußte, aber auch noch andere Wechsel, die er neuerdings in der Kaiserstadt gemacht hatte, um sein kostspieliges Leben zu bestreiten.

Bisher war er gegen diese bevorstehende Katastrophe gleichgiltig geblieben; nun drängte sie aber so nahe heran, daß ein entscheidender Entschluß gefaßt werden mußte. Hatte er vielleicht darauf gerechnet, daß sich während dieser Zeit das Verhältniß zu seiner Mutter ändern würde, — aber eine solche Erwartung seinerseits möchte doch sehr zu

bezweifeln sein, — so war dieser Fall auch nicht eingetreten. Kein einziger Brief der Fürstin oder seiner Frau war ihm zugegangen, nur unter der Hand hatte er ersahren, daß Graf Stephan sehr langsam und unter schweren Leiden seiner Wiederherstellung entgegengehe. Mochte er darin auch einigermaßen Beruhigung für sein Gewissen sinden, so konnte er sich doch nicht sagen, daß damit alle Außesichten schwanden, den Seinigen wieder näherzutreten, denn er kannte seinen Schwager zu gut, um nicht überzeugt zu sein, daß derselbe Alles ausbieten würde, um ihn zu versberden und gänzlich auß dem Wege zu schaffen.

Das Bermögen Eva's würde jogt bei Weitem nicht hingereicht haben, alle seine Schulden zu decken, selbst wenn sie ihren Entschluß geändert haben sollte, aber davon schien ja auch garnicht die Rede zu sein.

So stand ihm denn nichts Anderes mehr bevor, als ein schmählicher gerichtlicher Prozeß, der geradenwegs in das Zuchthaus führen mußte; — hätte das Geseß, seinem Buchstaben gemäß, eine andere Ahndung für Den, der sich einer falschen, wenigstens unberechtigten Namensunterschrift bedient, der in der leichtsinnigsten Weise, ohne jede sich dafür bietende Garantie, so große Schulden gemacht und die Leute förmlich um ihr Gelb betrogen hatte, die allers

dings ein verachtungswürdiges Gewerbe baraus machten, Schwäche und Noth zu benutzen, um dieses Geld in der unverschämtesten Weise durch Wucherzinsen zu verdoppeln und zu verdreisachen? — Was kümmert sich das Gesetz um die Moral? — es ist ja gemeinhin nur für Die und von Denen gemacht worden, die sich ziemlich versichert halten konnten, daß sie selbst niemals mit seinen eisernen Consequenzen zu schaffen haben würden. — —

Bliden wir indessen in das fürstliche Schloß zurück! Graf Bielinski hatte den schweren Kampf gegen den Tod endlich überstanden; er erholte sich nun sichtlich, und der geschickte Arzt konnte mit gutem Gewissen der Fürstin erklären, er werde leben bleiben, aber nicht, ohne einen siechen Körper zu behalten, der auf das Sorgfältigste gepslegt und vor dem leisesten Schaden bewahrt werden müsse.

Damit schien sich die Zärtlichkeit der Fürstin für ihn nur zu verdoppeln; sie brachte fast den ganzen Tag in seiner Gesellschaft zu und behandelte ihn wie ein krankes schwaches Kind, dem man auch die eigenwilligsten Launen nachsieht und ihnen schmeichelt.

Als Graf Stephan wieber klar mit ihr sprechen konnte, bestätigte er Alles, was er in seinem Briefe an

sie geschrieben hatte, und erläuterte es noch weiter in demselben Sinne; sie glaubte ihm auf das Wort und versprach ihm heilig, sich nie wieder mit ihrem Sohne versöhnen und dem Gesetze, gegen das derselbe gesehlt hatte, seinen freien Lauf lassen zu wollen.

In Betreff der Duellangelegenheit wünschte Graf Stephan keine weitere Verfolgung Victors, da er selbst darin wohl sehr wenig rein dastand; umsomehr drang er aber darauf, daß die Fürstin wegen dessen anderer Verzehen dem Gesetze freien Lauf lasse.

Mochte sich das Gewissen endlich in dieser Frau rühren oder fürchtete sie nur, ihren Familiennamen öffent= lich belastet zu sehen, — sie selbst gab es Graf Stephans Erwägung anheim, ob die Schuld an den Baron von Sterner nicht bezahlt werden müßte, aber Dem widersprach er so entschieden, daß sie sich seiner Ansicht fügte.

Es war ihm außerdem sehr fatal, — und als Leisbender konnte er der Fürstin gegenüber jeht ja ohne Rückssicht außsprechen, was er wollte, — daß Eva und deren Kind sich noch auf dem Schlosse befanden; er rieth sogar ganz offen dazu, sie zu Victor ziehen zu lassen; aber die Fürstin befürchtete damit einen offenen Skandal, der sie selbst empfindlich treffen müsse, und erinnerte sich ihrer

Eva gegebenen Bersprechungen, die sie ihm freilich nicht im ganzen Umfange mittheilte.

Der Graf lächelte bazu, und — die Fürstin that dies auch. Sie waren bald darüber einig, daß ihr Vermögen dereinst nur ihm zufallen könnte, — freilich dachte sie jett noch nicht an ihren baldigen Tod. Es war unbegreislich, daß sie nicht seinen so deutlich ausgesprochenen Sigennut durchschaute und sich mit Widerwillen davon abwendete; jede Blöße, die er sich gab, entschuldigte sie mit seinem krankhaften Zustande und überließ sich mehr wie jemals seiner Gewalt. Seine Worte und sein Willen waren ihr zum Evangelium geworden, und er wußte diese Schwäche nur zu gut zu benutzen.

Daß Eva dabei die traurigste Rolle spielte, läßt sich leicht denken. Sie und ihr Kind, gegen das sich die Fürstin jest sehr kalt bezeigte, waren im Schlosse gewissermaßen nur geduldet; ihre Schwiegermutter zog sie nie zu Rathe, behandelte sie förmlich als eine Gefangene und ließ sie häusig fühlen, daß sie, ihrer Abkunft zufolge, der Familie eigentlich ganz fern stehe.

Eva hatte schwer in ihrer Krankheit gelitten, und als fie sich körperlich wieder zu erholen begann, traten die geistigen Leiden nur umso schwerer an sie hinan. Die bittersten Vorwürfe stiegen jetzt in ihr auf, daß sie ihren Gatten verlassen habe, und das Benehmen der Fürstin gab auch nicht einmal mehr die mindeste Nechtsertigung dafür; sie ahnte schon, daß sie betrogen würde.

Nun trafen aber auch Nachrichten von dem wüsten Treiben Bictors in der Kaiserstadt auf dem Schlosse ein. Dies war selbst der Fürstin und Graf Stephan unbegreifzlich, auf Eva mußte es aber auf das Niederdrückendste wirken, denn die Fürstin ersparte ihr nicht, dergleichen Dinge zu hören, indem sie immer wieder triumphierend auf den Unwerth Bictors hinwies und ihm das verhängnißzvollste Ende prophezeihte.

Diese noch vielfach übertriebenen Nachrichten schmerzten die unglückliche junge Frau auf das Aeußerste, — konnte sie da noch glauben, daß ihr Mann noch einen Funken von Liebe für sie und sein Kind bewahrt habe? — aber sie trugen ihr auch die dringende Mahnung zu, Lictor vor dem Abgrunde, an dem er stand, zu retten, und welche Liebende Frau würde, auch mit dem vollsten Rechte, sich nicht für überzeugt halten, daß allein die Liebe der schügende Engel sein könnte? —

Eva wollte zu ihrem Gatten zurückehren, sei es auch, um mit ihm zusammen in bas tiefste Berderben zu gehen;

sie machte sich die bittersten Vorwürse über ihr bisheriges Benehmen, — aber die Fürstin hielt sie jetzt schon in Fesseln, die nur mit Gewalt gesprengt werden konnten, und dazu sehlte es der schwachen Frau an Kraft und Muth. Sie verzögerte ihren Entschluß, den sie garnicht auszusprechen wagte, von Tag zu Tag. Nicht einmal an Victor schreiben durfte sie, denn die Fürstin hatte sie förmlich mit Spionen umgeben und jeder von ihr abgesandte Brief wäre unzweiselelhaft in deren Hände gekommen.

Nun traf auch, wovon Eva indessen nicht das Mindeste wußte, ein Schreiben Baron von Sterners an Graf Stephan ein, worin Ersterer aussprach, es sei nach den von ihm eingezogenen Erkundigungen garnicht daran zu denken, daß Victor am Versallstage seine Schuld werde einlösen können, er bedürse aber nothwendig seines Geldes und frage er hiermit nur an, ob die Fürstin geneigt wäre, für ihren Sohn einzutreten, da er andernfalls den Weg der gerichtlichen Klage einschlagen müßte, die für Victor doch sehr üble Folgen haben würde. Diesen Vrief legte Graf Stephan ungesäumt seiner Schwiegermutter vor, aber nicht, was sich die beiden Freunde stets noch vertraulich gesichert halten und wodurch sich Sterner für alle Fälle gesichert halten konnte.

Der "eble Baron" hatte übrigens keine geringe Angst ausgestanden, als er erfuhr, daß Graf Stephan lebensgefährlich verwundet worden sei, denn dessen Tod konnte ihn doch leicht um seine zwanzigtausend schwerverdienten Thaler bringen; zum Glück für ihn erhielt er diese Nachricht erst so spät, daß er aus des Anderen fortschreitender Genesung schon wieder Hoffnung schöpfen durfte.

"Baron von Sterner nuß sein Geld bei Heller und Pfennig wieder erhalten," entschied die Fürstin nach dem Vortrage ihres Schwiegersohnes, — "denn sonst würde eine unauslöschliche Blame auf meinen Namen fallen; einstweilen müssen wir ihn aber klagen lassen."

In diesem Sinne wurde der Baron auch beschieden und nahm danach seine Maßregeln; er konnte dies mit Ruhe thun, denn Graf Bielinski hatte sich im Namen der Fürstin abermals für seine Sicherstellung verbürgt; er würde ihm gern die ganze Summe sofort zugeschiest haben, aber theils fürchtete er, der Eiser seines "edlen Freundes", ihm zu dienen, könnte dadurch erkalten, theils stand ihm jene nicht sofort zur Disposition.

Seit Victors Abreise war wieder eine heillose Ver= wirrung in der Verwaltung der fürstlichen Güter einge= treten. Director Croup herrschte jetzt ganz unbeschränkt barüber und füllte sich selbst in größter Eile und mit einer Unverschämtheit sonder Gleichen alle Taschen, denn die ganze Geschichte wurde ihm schon unheimlich und er begriff, daß mit Graf Stephans etwaigem Tode der Boben unter seinen Füßen plötlich zusammenstürzen müßte. Deshalb hatte er sich ganz auf den Fuß gesetzt, nöthigensfalls mit der errungenen Beute die Flucht ergreisen zu können; seine Gattin hatte er unter irgendeinem Borwande nach England geschickt, und insgeheim sandte er ihr bedeutende Summen nach.

Es war nun die Zeit gekommen, in der sich Victor von allen Seiten auf das Aeußerste bedrängt sah. Auch ein Brief des Baron von Sterner traf ein oder vielmehr von dessen Advokaten, worin er ganz förmlich aufgefordert wurde, seiner Verpslichtung dis zu dem bestimmten Tage nachzukommen, — der Baron selbst sei in dringenden Geschäften verreist und habe ihm, dem Advokaten, die Beistreibung dieser Schuld zugewiesen; es lag fast ein drohensder Ton in diesem Schreiben, vielleicht war er auch rein geschäftlich, jedensalls ließ sich daraus aber schließen, daß Victor bei seinem Gläubiger nicht auf die mindeste Nachssicht zu rechnen hatte, und wie hätte er dieselbe auch noch

erwarten und beantspruchen können, nachdem er ben Brief Sterners an seinem Schwager gelesen? —

Da war er benn augenscheinlich am Ende seiner Laufbahn angekommen; es mußte die Schande sein oder der — Tod, den er selbst mochte. Konnte ihm diese Wahl so schwer werden, da er meinte, Nichts mehr im Leben gewinnen oder verlieren zu können? — —

Graf Horneck lag, in den finftersten Träumereien versunken, auf dem Sopha in seiner luxuriös ausgestatteten Wohnung hingestreckt. Seit einigen Tagen hatte er sich gänzlich von seinen sogenannten Freunden und dem gezräuschvollen Leben überhaupt zurückgezogen; er hatte den Ersteren auch kein besonderes Hehl daraus gemacht, daß es mit ihm zu Ende gehe, und sie beeilten sich, wie die Ratten, das sinkende Schiff zu verlassen.

Es lag nicht einmal irgend ein System, eine Consequenz in seinem ganzen Behnehmen; sie hielten ihn jetzt Alle für mehr oder weniger geistig krank, und so ganz unrecht hatten sie gewiß nicht. Weshalb noch einmal dieses Ausbrausen scheinbarer Lebenslust vor dem gewissen Untergange? — und warum suchte er diese Rolle nun nicht wenigstens mit Energie durchzuspielen, die doch

schon so manchem Abenteurer geglückt ist, ihn wenigstens längere Zeit über dem Strudel erhalten konnte? —

Sie begriffen freilich nicht, daß sie es mit einem durch und durch verzweifelten Manne zu thun gehabt hatten, der eine gewisse Wollust darin fand, sein Unglück bis auf die Spize zu treiben, der, aller Hossung baar, in geistig krankem Zustande einen wilden Troz daran setze, jener unbegreislichen Macht die Spize zu bieten, die ihn schon so tief niedergedrückt hatte und der er sich nun end-lich doch im Gesühle seiner Ohnmacht beugte; sie fühlten kein Mitleid mit ihm, lachten ihn nur als einen Narren aus. Wie hätten sie ihn auch verstehen sollen, denen von Jugend auf das tiese Gemüth sehlte oder bei ihrem leichtssinnigen Treiben doch im Laufe der Zeit abhanden gestommen war, das ihm durch die Schläge des Schicksals so schwer verletzt worden?

Der Bediente, den Graf Horneck in seiner Nähe zu verwenden pflegte, trat in das Zimmer und meldete den Besuch einer Dame an, die in eleganter Equipage vorgefahren sei, aber ihren Namen zu nennen verweigerte.

Das war sonderbar, und Victor dachte an eine jener

Schauspielerinnen, benen er, ohne eine Spur von persönslicher Neigung, scheinbar gehuldigt hatte.

"Wer von ihnen es auch sei," sagte er mit höhnischer Bitterkeit zu sich selbst, — "das arme Kind wird Geld gebrauchen und will mir noch die letzten bunten Federn ausrupfen. Das ist immerhin ein genialer Gedanke von ihr, und er soll sie nicht täuschen; — ich werde ohnehin heute Abends Nichts mehr gebrauchen."

Nachlässig befahl er, die Besucherin vorzulassen, und erhob sich, gab sich aber nicht einmal die Mühe, noch eine sorgfältigere Toilette zu machen.

Ein paar Minuten später trat die Dame ein. Sie war sehr elegant, ganz in Trauer gekleidet, — wie eine Bettlerin oder eine leichtsertige Theaterschöne sah sie keines-wegs aus, was schon der erste Blick auf sie lehren mußte, und der zweite reichte für Victor gerade hin, um ihn einen Schritt zurücksahren und den Kuf ausstoßen zu lassen:

"Julie!"

Es war ihm, als trete das Gespenst einer Längst= verstorbenen vor ihn; der ganz schwarze Anzug, die bleiche Farbe des immer noch schönen Antliges und besonders der tiefernste, schwerzliche Ausdruck, den dasselbe ganz unver= kennbar trug, bestärkten die phantastische Idee noch, die nur in einem kranken Kopfe entspringen konnte. Er erkannte seine Schwester wieder, der er immer einen guten Theil seines Herzens bewahrt hatte, und doch wich er vor ihr zurück und konnte nicht sogleich den Muth fassen, sie zu umarmen.

Gräfin Julie oder vielmehr Frau Professor Fröhlich — wie sehr kontrastirte dieser Name mit ihrer Trauer= erscheinung! — erschien kaum weniger bestürzt wie ihr Bruder, sei es nun, daß sie von ihm einen herzlicheren Empfang erwartete und glaubte, auch er möge einen schweren Vorwurf gegen sie behalten und ihr nicht verziehen haben, oder erschreckte sie die äußerlich mit ihm vorgegan= gene Veränderung so sehr.

Ja, die beiden Geschwister waren nicht mehr, wie sie sich gegenseitig noch oft in ihren Erinnerungen gesucht haben mochten: die holden Kinder, die zu den Füßen einer liebevollen Mutter spielten, die lebenskräftigen, jungen Leute, die noch energisch dem Schicksale Trotz zu bieten wußten, das sie niederzudrücken versuchte, die ihren stillen Kummer möglichst zu beherrschen verstanden, — sie sahen es einander auf den ersten Blick an, daß ihre Herzen gebrochen waren und mit ihnen die Kraft, zu handeln;

Julie war vielleicht gekommen, um bei ihrem Bruder Trost zu suchen, und jetzt eröffnete sich ihr die Ueberzeugung, daß er noch trostbedürftiger sein müsse wie sie selbst.

Ueberwältigt und hingerissen von diesem Gefühle, eilte sie auf ihn zu, warf sich an seine Brust und stammelte unter hervorbrechenden Thränen:

"Mein einzig lieber, theurer Bruder Victor, warum erschrecke ich Dich und empfängst Du mich so kalt? — Gott im Himmel, was ist Dir denn geschehen?"

Auch Victor war wieder zu sich gekommen; er begriff auf einmal, daß er gefunden, was er nun schon so lange schmerzlich entbehrt hatte: ein liebevolles Herz.

Die traurige Nacht, die noch soeben vor seinen Augen gelegen hatte, löste sich, wenn auch nicht in hellstrahlendes Sonnenlicht, so doch in die milde Dämmerung der Hoff-nung auf. Leidenschaftlich erwiderte er Juliens Umarmung, — auch er weinte, wie sie, — und wenn ein Mann weint, der sich nicht immer als seiger Schwächling ubenehmen gewöhnt gewesen ist, dann muß wohl eine große Revolution in seinem Inneren stattsinden.

Die beiben Geschwister saßen, Arm in Arm, balb ruhiger nebeneinander; der Eine wollte von dem Anderen zuerst hören, was ihm während der letzen Trennung geschehen, sie bestürmten sich gegenseitig mit Fragen, bie kaum Zeit zu einer Antwort ließen.

Es bürfte besser sein und verständlicher werden, wenn wir aus diesem Chaos das Wichtigste herausnehmen und folgerecht zusammenfassen.

Man wird sich noch erinnern, daß nach Juliens Flucht aus dem Hause ihrer Mutter und von der Seite ihres Gatten Gerüchte umherliesen, sie habe sich mit Doktor Fröhlich vereinigt, sei mit ihm nach Nordamerika gegangen und er spiele dort, als geseierter Meister der Musik, eine ziemlich große Rolle, aber unter einem anderen Namen.

Im Ganzen waren diese Nachrichten, an denen das mals noch Viele zweiseln wollten, richtig gewesen. Julie suchte zuerst vor ihrem Bruder den außergewöhnlichen Schritt, den sie gethan, zu rechtsertigen, wenigstens zu erstlären. Sie konnte dies jetzt rückhaltslos thun, denn auch seine Aeußerungen bekundeten ihr, daß er die Fürstin, ihre Mutter, nun vollständig erkannt habe und derselben sein eigenes Unglück zuschreiben mußte. Die Wahrheit war nicht mehr zu verheimlichen, aber die beiden Geschwister sprachen sich doch mit einer gewissen Diskretion aus, die ihnen das natürliche Gefühl eingab und vorschrieb.

Julie hatte zu bem einzigen Freunde, der ihr damals nahe stand und ihr eine treue und achtungsvolle, aber auch ganz hingebende und leidenschaftliche Neigung zustrug, zu Doktor Fröhlich, sich endlich mit vollem Berstrauen ausgesprochen und, auf das Tiefste empört über ihr Schicksal, war von ihm der Vorschlag ausgegangen, daß sie diese grausamen und unnatürlichen Fesseln brechen möge; nach längerem Kampfe war er bei Beiden zum Entschlusse geworden. Sie verhehlten sich nicht, daß sie in den Augen der Welt ein schweres Verbrechen begehen würden, aber die Herzen sprachen zu mächtig in Liebe und bitterer Empörung.

Doktor Fröhlich reiste, wie man bereits weiß, zuerst ab, bald barauf folgte ihm Julie. Sie vereinigten sich nach Verabredung und traten sofort die Flucht über den Ocean an. Der Künstler besaß kein großes Vermögen, wenn auch vorläusig hinlängliche Geldmittel; sein Talent sicherte ihn indessen vor materieller Noth; er fand in Amerika, wo er in den bedeutendsten Städten Concerte gab, unterstützt von Julien, die einstweilen als seiner Gattin galt, ungemeinen Beisall und wurde als einer der ersten Meister verehrt. Die ansehnlichsten Geldmittel slossen ihm

nun zu, und als Julie ihr Vermögen ausgezahlt erhielt, konnten sie schon als reiche Leute gelten.

Ihre Chescheidung erfolgte, und sie verband sich nun gesetzlich und kirchlich mit Fröhlich. Ihre Che wurde eine in jeder Beziehung glückliche, nur ein Vorwurf lastete auf ihnen und drängte sich oft störend oder wenigstens bestrübend in dieses Glück; in einer Art Aberglauben bestrachteten sie es als eine gerechte Strafe des Himmels, daß diese Che nicht mit Kindern gesegnet wurde.

Juliens Herz hatte sich, wohl sehr begreislich, von der Mutter gänzlich getrennt, aber die schwesterliche Liebe für Victor war ihr geblieben. Sie wagte indessen nicht, in direkte Verbindung mit ihm zu treten, weil sie für die alte Welt überhaupt verschollen sein wollte; dagegen empfing sie durch ihren Advokaten manche Mittheilungen über ihn, so die von seiner Verheirathung und seiner Widerkehr zu der Fürstin; der letztere Umstand schnitt ihr fast jede Möglichkeit ab, an ihn zu schreiben.

Mit wachsender Besorgniß hatte sie schon längst bemerkt, daß bei ihrem Manne sich ein Brustleiben ausgebildet, zu dem er die Anlagen schon seit seiner frühesten Jugend in sich getragen haben mochte; auf ihre dringenben Bitten gab er endlich seine anstrengende und aufregende Thätigkeit auf. Sie hatten auch nicht mehr nöthig, ihr Vermögen zu vergrößern; sie zogen sich daher in eine ländliche Gegend zurück, wo sie sich eine stille Heimath unter übrigens sehr glänzenden Verhältnissen gründeten.

Der arme, brave Doktor Fröhlich, an dem Julie mit schwärmerischer Liebe hing, sollte dieses friedliche Glückaber nicht lange genießen; vor einem halben Jahre war er, nachdem seine Krankheit sich mit überraschender Schnelzligkeit ausgebildet und die letzte Lebenskraft verzehrt hatte, in den Armen seiner Gattin sanst dahingegangen.

Juliens Schmerz barüber war zuerst grenzenlos; sie stand ja nun wieder ganz allein in der Welt. Dieses Gefühl führte sie zu dem dringenden Bedürfnisse, den Ginzigen, auf dessen Liebe sie noch rechnen zu dürsen meinte, ihren Bruder, wieder persönlich aufzusuchen, wobei sie sich vorbehielt, je nach den Umständen bei ihm zu bleiben oder in ihre neue Heimath zurückzusehren.

Es war ihre Absicht gewesen, von der Kaiserstadt aus an ihn zu schreiben und ihm daselbst ein Rendezvous zu geben, und nun sie hier eingetroffen, hatte sie nicht allein erfahren, daß er daselbst schon anwesend sei, sondern auch manche verworrenen Gerüchte über ihn, die sie auf das Höchste beängstigten.

So war sie zu ihm gekommen.

Was Victor seiner Schwester mittheilte, branchen wir nicht zu wiederholen; wenn wir sagen, daß er sich zu ihr mit der vollsten Aufrichtigkeit aussprach, wie sie es auch so dringend verlangte, und wenn er zuweilen stockte, sei es in Scham oder Schmerz, dann ergänzte sie selbst mit ihrem scharfen Verstande oder ahnendem Gefühle und ermuthigte ihn wieder auf das Liebevollste, ihr sein Herz ohne jeden Rückhalt zu öffnen und sich auch über seine materielle Noth klar auszulassen.

"Dem Himmel sei tausend Dank," rief sie aus, als er geendet hatte und nun wieder in die sinstere Berzweislung zurücksinken zu wollen schien, wie ein Schisserüchiger, der doch in keiner Weise mehr gerettet werden kann, — "daß ich noch zur rechten Zeit gekommen bin! Sei wieder ein starker Mann, theurer Bruder, und wirf die sinsteren Sorgen von Dir! Ich werde Europa nicht eher wieder verlassen, als dis ich Dich ganz ruhig und Deine Zukunst gesichert weiß, oder vielleicht wird es uns nun vergönnt sein, auf einer friedlichen Lebensbahn nebenzeinander, Hand in Hand, einherzuschreiten!"

Victor blickte sie groß und starr an, als ob er diese

Worte nicht im Minbesten verstände; dann antwortete er in seinem tiestraurigen Tone:

"Wie magst Du baran benken, Julie? — Haft Du mich noch nicht richtig verstanden? — Ich bin ein ruinirter Mann und habe mit dem Leben bereits abgeschlossen. Unsere Wege müssen sich noch heute trennen; ich bin zufrieden, Dich wiedergesehen zu haben, aber mir, dem Alles abgeschnikten ist, selbst die Ehre, darfst Du nicht dauernd die Hand bieten."

"Ich bitte Dich, Victor! hat mich die Welt anders behandelt, wie Dich? — Würde mir diese schimmernde Gessellschaft, die eine so tiese Fäulniß in ihrem Inneren trägt, jemals verzeihen, was mich mein Herz zu thun drängte, und mich wieder als eine Ebenbürtige in sich aufnehmen? — D nein, ich strebe nicht mehr nach dieser Chre, ich würde sie um keinen Preis wieder annehmen. Was ich gethan habe, bleibt unwiderruflich; was hindert Dich aber, wenn Du es noch wünschen solltest, wieder in diese Kreise mit dem ganzen Stolze einzutreten, den Du, trotz einiger vorübergehender Fehler, doch mit gutem Rechte behaupten kannst? — Es versteht sich von selbst, daß Deine materiellen Verlegenheiten auf der Stelle gehoben werden müssen, und dazu besitze ich ja, Gott sei Dank,

das Mittel, — und was Dein Herzensleiben anbetrifft, so will ich nicht eher ruhen, bis es mir gelungen ist, Eva zu Dir zurückzuführen; ich bin fest überzeugt, daß Du Dich in ihr täuschest und daß sie, die Mutter Deines Kindes, nicht weniger duldet wie Du; sollte mich mein Gefühl aber wirklich in dieser Beziehung irreführen, dann wirst Du in wiedergewonnener männlicher Kraft nicht um einer Unwürdigen willen verzweiseln, und wir werden dann als treue Geschwister berathen, was wir zu thun haben."

Julie war eine durch Lebenserfahrung gereifte Frau geworden; sie sprach mit einer Sicherheit, die nicht versfehlen konnte, Eindruck auf ihn zu machen. Er stutte sichtlich, als sie von der Deckung seiner Schulden wie von einer ganz natürlichen und leicht aussührbaren Sache sprach, und ein milder Abglanz von Hoffnung und Freude breitete sich über sein Antlit, wie sie Eva zu verstheidigen suchte und seine Wiedervereinigung mit derselben in fast gewisse Aussicht stellte. Dann zogen die dunkeln Wolken aber schnell wieder herauf, und indem er ihre Hand sest schnell wieder herauf, und indem er ihre Hand sest schnell wieder kurz abgebrochen und beisnahe rauh:

"Was Eva anbetrifft, so magst Du Recht haben, —

cs ist mir schon oft der Gedanke gekommen, daß man sie abscheulich getäuscht hat und fast mit Gewalt von mir trennt, — sie war mir ja früher stets eine liebevolle und treue Gattin! — Aber welches Recht hätte ich noch, sie in mein Elend zu verstricken? — Und dann, Julie, ich müßte noch gewissenloser und verdammenswerther sein, wie sie mich jetzt schon betrachten, wenn ich von Dir ein Opfer annehmen wollte, wie Du es da erwähntest; wie könnte ich es wohl vor Dir und mir selbst verantworten, Dich durch meinen Leichtsinn beraubt zu haben?"

"So kann nicht das Herz eines Bruders sprechen, das dem der Schwester entgegenschlägt!" erwiderte Julie lebhaft und ebenso bestimmt wie vorher; — "es würde nur zum Beweise dienen, daß sich eine unnatürliche Klust zwischen uns geöffnet hat. Wenn Du heute in Reichthum und Glanz schwelgtest, Victor, und ich, die arme, versbrecherische Julie, wäre zu Dir gesommen, um mich an Deine Brust zu wersen, würdest Du im Stande gewesen sein, Deine Schwester kalt zurüczustoßen? — Und ich, Victor, so wahr wir Gott helse, würde nicht gezögert haben, von Dir anzunehmen, was Du mir geboten hättest, das treue brüderliche Herz und die nothwendige materielle Hülse! — Und Du kannst noch von Opfern sprechen, die ich Dir

bringen wollte? — Begreifst Du, der stets so zartfühlend war, nicht, wie tief Du mich dadurch verlegest?"

Einer so innigen Herzlichkeit ließ sich nicht widerstehn; sie schlang beibe Arme um seinen Hals und küßte ihn, die alten Namen wieder anwendend, die sie sich in der Kinderzeit, häusig scherzend, gegeben hatten; sie bat, schmeichelte und verlangte, und immer mehr löste sich die eisige Starrheit ihm von Kopf und Herzen, dis er mit ihr zusammen weinte, wie sie es wohl oft als Kinder gethan hatten.

Damit hatte Julie auch die volle Herrschaft über ihn gewonnen; seiner krankhaften Schwäche gegenüber, die erst langsam heilen konnte, behandelte sie ihn beinahe wie eine verständige Mutter; die Hoffnung, die sie wieder erweckte, mußte in seiner Seele Platz gewinnen, — sie war so versührerisch für Den, der schon so dicht am Nande des Abgrundes gestanden hatte. Welche Art von Stolz gäbe es wohl, den die Liebe nicht zu brechen vermöchte? —

Julie zog sofort in die Wohnung ihres Bruders; sie nahm keinen Anstand, sich ganz offen als seine Schwester und verwittwete Frau Prosessor Fröhlich zu nennen. Es gab genug Leute in der Stadt, besonders den höheren Ständen angehörige und unter diesen vorzüglich die

Damen, die es ganz empörend und unverschämt fanden, daß die ehemalige Gräsin Bielinska hier wieder so öffentlich aufzutreten wagte, aber dieses Urtheil änderte nicht das Geringste an der Thatsache.

Zuerft stellte man die Vermuthung auf, Julie werde wohl in der Fremde gänzlich verarmt und heruntergekommen fein und bei ihrem Bruder nur Schutz und Hülfe suchen wollen; diese Rlatschzungen freuten sich ganz ungemein über bie Enttäuschung, die sie gefunden haben müßte. MIS sich nun endlich das Gegentheil herausstellte, veränderte fich auch ebenso schnell die Meinung über beide Geschwifter; man wollte die Lebenserfahrungen und Abenteuer der jun= gen Wittwe auf einmal ganz interessant finden, trug ihr felbst auch eine gewisse Theilnahme zu und sagte zueinan= ber, wenn Graf Horneck seine Schulden bezahlte, würde er ja wieder als ein vollendeter Cavalier gelten, — wem wären solche Verlegenheiten nicht schon einmal passirt? — Man begann nun sogar die Fürstin und Graf Bielinski zu verurtheilen und sprach ziemlich ungenirt von "ber Nabenmutter und dem Erbschleicher." Wie klar den Leuten plöglich die Augen geworden waren! —

Victor bezahlte in der That seine Schulden oder vielmehr that es seine Schwester für ihn. Letzteres konnte nicht gänzlich verborgen bleiben, benn Julie verfügte augenblicklich nicht über eine so große Summe baaren Geldes, aber sie gab den Eläubigern ihres Bruders doch unzweiselhafte Garantien, mit denen dieselben auch ganz zufrieden waren. Sie selbst sorgte, hinter Victors Rücken, dafür, daß das Gerücht ausgesprengt werde, sie trage damit nur ein altes Darlehen ihres Bruders ab.

Man wollte bem reichen Geschwisterpaare wieder ben Hof machen, aber dasselbe wies jede Annäherung sehr kalt, wenn auch nicht gerade verletzend, zurück.

Julie ließ nun auch ihren früheren Abvokaten, der ihr ganz ergeben geblieben war und ihre Vermögenseverhältnisse genau kannte, sofort mit dem des Baron Sterner in Verbindung treten; sie verbürgte sich für ihren Bruder und bot die sichersten und kürzesten Wechsel an, dis sie die erforderliche Baarsumme in Amerika skussig gemacht haben würde. Diese Ausgleichung schien auf durchaus keine Schwierigkeiten stoßen zu können; ihr Advokat selbst war erbötig, nöthigenfalls die zwanzigtausend Thaler vorzustrecken.

Als sie Victor in dieser Weise vollkommen gesichert zu haben glaubte, übernahm sie eine andere Pflicht, die

ihr und ihm wohl noch näher am Herzen lag, nämlich Frau und Kind zu ihm zurückzuführen.

Diese Aufgabe war inbessen nicht so leicht zu nehmen. Julie haßte nicht ihre Mutter, aber sie konnte, zumal sie bieselbe noch von Graf Bielinski beherrscht wußte, nicht an eine aufrichtige Versöhnung benken und sich nicht persönlich auf die fürstlichen Güter begeben wollen.

Victor selbst hatte versöhnlich und hoffend an seine Frau geschrieben und verlangt, daß sie zu ihm zurücksehre; es erfolgte keine Antwort darauf, und daraus ließ sich mit ziemlicher Sicherheit schließen, man habe Eva diesen Brief vorenthalten.

Eine Weile bachte er baran, sie selbst abzuholen, aber er war noch immer halbkrank, — und Julie bestand deshalb darauf, daß er geduldig in der Kaiserstadt zurückbleiben möchte. Er fügte sich, und sie selbst reiste ab, um von der dem fürstlichen Schlosse zunächstgelegenen größeren Stadt sich mit Eva direkt in Verbindung zu setzen.

Inzwischen wußte man, das heißt die Fürstin und Graf Bielinski, dort schon, daß Julie zurückgekehrt war, was sie für ihren Bruder gethan hatte und noch thun wollte; Victors Brief an Eva war in die Hände der

Fürstin gekommen, von ihr erbrochen und Eva verheimlicht worden.

Welche Empfindungen bei Alledem auch in der Fürstin aufwallen mochten, so wußte Graf Stephan schon bafür zu forgen, daß sie nicht zu ihm selbst gefährlichen Ent= schlüffen wurden. Er erholte sich schnell von seiner Bestürzung über diese unerwarteten Greignisse, die leicht alle seine Pläne durchkreuzen konnten. Wenn er sicher gewußt hätte, daß es sich um Nichts mehr handle, als Eva wieder mit ihrem Gatten zu vereinigen, so würde er vielleicht seine rachfüchtigen Absichten gegen den Letteren fallen gelassen haben, — was kounte ihm auch willkommener sein, als daß die Geschwister freiwillig auf alle weiteren Un= sprüche an die Fürstin verzichteten und ihm das Feld räumten? — Aber wie er von dem schmutigsten Eigennute gänzlich durchdrungen war, mußte er es auch für un= möglich halten, daß Jene sich ohne weiteren Kampf die große Erbschaft entgehen lassen würden.

Für ihn handelte es sich um den letzten entscheibenden Schritt; Victor mußte für immer zu Boden getreten werden, — Julie schien durch die eigene Schuld der Mutter schon unwiderruflich von derselben getrennt zu sein.

Er schrieb sofort an Baron von Sterner, fandte ihm

bie zwanzigtausend Thaler, die er geschickt und drohend dem Direktor Croup herauszulocken wußte, machte ihm noch weitere große Versprechungen und bestand auf sofortiger Einreichung der Klage gegen Victor. Wenn Graf Horneck nun auch bereit war, seine Schuld zu bezahlen, so blieb die Fälschung des Schuldscheines doch eine Criminalsache, die sich durch Ersteres nicht ausheben ließ; er mußte als ein gemeiner Verbrecher gebrandmarkt werden, dessen Existenz in seinem Vaterlande wenigstens später uns möglich wurde.

Graf Stephan war sich der Folgen dieses Schrittes für Victor vollkommen bewußt, er konnte sie auch nicht einmal der Fürstin verheimlichen, — und Fürstin Masthilbe brach, ihm zu Liebe, den Stab über ihren leiblichen Sohn vollständig und willigte in diese nichtswürdige Abssicht ein.

Diese entsetziche Verleugnung alles natürlichen Gefühles, besonders des mütterlichen, mag fast unglaublich, als eine vage Roman=Idee erscheinen, aber sie stammt aus dem wirklichen Leben unserer Zeit her; sie ist keine romantische Fistion, sondern eine in weiten Areisen bekannte und viel besprochene Thatsache. Und wäre sie so schwer zu erklären, wenn wir nur mit offenem und freien Auge um uns herblicken? — Können wir nicht den Mann täglich sich unter entwürdigende Verhältnisse erniedrigen sehen, nicht achtend der Religion, der göttlichen Moral und der darauf begründeten eigenen Würde, um sich mit buntem Flitterstaate scheindarer Shre und des gemeinen Mammons zu behängen, seiner Sitelkeit zu schmeicheln und seine Leidenschaften zu befriedigen? — und wir sollten die durch eigenthümliche Nervenkonstitution gesteigerte Schwachheit und Leidenschaftlichkeit des Weibes unbegreislich sinden? —

## Sechstes Capitel.

Julie war in der vorerwähnten Stadt, welche nur einige Meilen von dem fürstlichen Hauptgute entsernt lag, eingetroffen. Hier hielt sie es aber für nothwendig, einen anderen Namen anzunehmen und überhaupt sehr zurückgezogen zu bleiben, denn Siner oder der Andere konnte sich ihrer doch noch erinnern und es lag ihr viel daran, daß die Fürstin und Graf Bielinski Nichts von ihrer Anwesenheit in so großer Nähe erführen, damit sie die Aussführung ihrer Pläne nicht zu hindern suchten.

Sie hatte nur einen Diener und ein Mädchen bei sich, ganz zuverlässige Leute, ihr ergeben, verschwiegen und unbekannt in dieser Gegend; Ersterer war auch ein sehr gewandter Mensch, dem sie eine handelnde Rolle anverstrauen konnte.

Nachdem sie sich eine bescheidene und abgelegene Wohnung gemiethet hatte, entsandte sie jenen Mann nach

bem Landgute ihrer Mutter, sowohl um sich von den dort im Allgemeinen jest herrschenden Verhältnissen möglichst in Kenntniß zu setzen, als in einer besonderen Mission; letztere war an eine ehemalige Dienerin von ihr gerichtet, die sich, wie sie von Victor vernommen, an einen fürstlichen Reviersörster verheirathet hatte und zwar nicht im Schlosse wohnte, aber doch häusig dahin kam und mit gewissen Dienstleistungen betraut war. Nose war ihr früher sehr anhänglich gewesen, und sie würde sie bei ihrer damaligen Flucht vielleicht mit sich genommen haben, hätte sie nicht schon von dem Verhältnisse zu jenem Jäger, welches das Mädchen fesseln mußte, Kenntniß gehabt; sie glaubte, jett noch auf ihre Ergebenheit rechnen zu dürsen.

Robert kam wie ein gewöhnlicher Geschäftsreisender bei der kleinen Försterei an; es war ein ziemlich rauher Wintertag. Er gab recht glaubwürdig an, von seinem eigentlichen Wege abgekommen zu sein, stellte sich sehr ermübet, sogar unwohl und bat um kurze Aufnahme, die ihm auch gerne gewährt wurde. Gelegentlich erfuhr er dann von den arglosen Leuten, besonders der Frau, ziem-lich Alles, was er über die Verhältnisse auf dem Schlosse wissen wollte, überzeugte sich, daß Kose noch immer an ihrer ehemaligen Herrin hing, und eröfsnete ihr endlich

unter vier Augen und dem Siegel strengster Verschwiegensheit, Gräfin Julie sei wieder da, halte sich in der Stadt verborgen und wünsche dringend, sie dort zu sprechen; ein paar Zeilen von Juliens Hand an Rose bestätigten dies.

Die junge Frau war ganz außer sich vor Freude und hatte Mühe, diese Erregung ihrem Manne zu versheimlichen, auf den man sich doch nicht unbedingt verslassen konnte. Sie versprach fest, nach der Stadt zu kommen, so bald sich nur die Gelegenheit sinden werde, dazu unter einem anderen Vorwande die Erlaubniß ihres Gatten zu erhalten oder eine längere Abwesenheit desselben zu benußen. Robert war zufrieden und brach wieder auf, nachdem er noch die Dertlichkeit bei dem Schlosse gehörig in Augenschein genommen hatte.

Indessen vergingen doch mehrere Tage, bis Rose ihr Versprechen halten konnte, und schon zweiselte Julie, die sich in spannender Unruhe befand, da sie gern bald wieder zu Victor zurückgekehrt wäre, an der Aufrichtigkeit Jener, als die junge Frau eines Tages erschien und sie mit wahrhaft rührender Herzlichkeit begrüßte.

Rose mochte sich vorgestellt haben, die Gräfin beabsichtigte; wieder zu ihrer Mntter zurückzukehren; sie war deshalb sehr enttäuscht, als sie ersuhr, daß davon keine Rebe sei; als sie dann erzählte, wie traurig und unsheimlich es ihr, abgesehen von ihrer eigenen kleinen Häusslichkeit, jetzt auf dem Gute vorkomme, wie auch ihr Mann mit seiner Stellung garnicht recht zufrieden sein könne, und als Julie ihr nun das Anerbieten machte, Beide könnten sie, wenn sie wollten, später begleiten und sie werde für ihre sorgenlose Zukunft einstehen, jubelte Kose laut auf und war des wärmsten Dankes voll.

Sie erklärte sich auch zu Allem bereit, was Julie von ihr beanspruchte. Dies war einstweilen nur, daß sie einen Briefwechsel zwischen ihr und der jungen Gräfin Horneck vermitteln solle, und Rose konnte darüber Ausstunft geben, daß die Letztere wirklich fast wie eine Gesangene behandelt wurde; die Bermittelung, die sie übernahm, war also nicht ganz unbedenklich, indessen bot sich ihr noch die beste Gelegenheit dafür dar, weil sie frei und verdachtlos im Schlosse verkehren konnte.

Der erste, sehr lange Brief Juliens an Eva war bereits fertig, und Rose nahm ihn mit sich. Darin setzte Julie in besonnener und liebevoller Weise ihrer Schwägerin genau die Verhältnisse auseinander, deren Opfer Victor geworden war, versicherte sie, daß er, jetzt und für die Zukunst von materiellen Sorgen befreit, Nichts sehnlicher

wünsche, als sich mit seiner Sattin und seinem Kinde wieder zu vereinigen, und appellirte an das Herz und die Pflicht Eva's. Sie hatte damit eine schwierige Aufgabe zu lösen gehabt, da sie der Gefühle und Ansichten der Letzteren sich nicht versichert halten konnte. Sie setzte auch noch hinzu, daß man auf die Sinwilligung und Mitwirkung der Fürstin wohl schwerlich rechnen dürste, daher Nichts anderes übrig zu bleiben scheine, als daß Eva sich zu einer Art Flucht entschlösse, und dafür wolle sie ihr die Mittel an die Hand geben, wenn sie sich dazu bereit erstlärt hätte.

Dieser erste Auftrag wurde von Rose getreu und glücklich ausgeführt; Eva empfing aus ihrer Hand heimlich den Brief, war zuerst äußerst erstaunt, als sie hörte und sah, daß er von ihrer Schwägerin kam, und dann auf das Tiesste ergriffen und gerührt. Sie zögerte auch nicht, Julien zu antworten, daß sie den Bunsch Victors ebenso sehnsüchtig theile und schon zu ihm geeilt wäre, hätte sie nur seinen Ausenthalt gekannt und man sie nicht gewaltsam zurückgehalten; sie sei bereit, sich ganz den Anordnungen ihrer Schwägerin zu sügen, und würde je eher, desto lieber das Schloß verlassen. Diese Antwort nahm Nose gleich mit sich; aber da sie selbst durch ihren Gatten behindert war, den sie noch nicht in das Vertrauen zu ziehen wagte, vergingen wieder mehrere Tage, bis sie den Brief Julien zustellen konnte.

Die Letztere war hocherfreut, — sie hatte sich in Eva nicht getäuscht und durfte nun die gewisse Hoffnung hegen, ihrem Bruder das Glück wiederzugeben. In vorssichtigen, verabredeten Ausdrücken machte sie ihm die freudige Mittheilung, und es wunderte sie eigentlich nicht wenig, daß sie nicht umgehend eine Antwort darauf ershielt. Indessen waren ihre Thätigkeit und damit ihre Gedanken jetzt auf das Aeußerste in Anspruch genommen und richteten sich fast ausschließlich auf Eva; die nothewendige Verzögerung ihrer Correspondenz hinderte auch schnelleres Handeln.

Der weitere Fluchtplan konnte jetzt nur einfach sein; Evo mußte sich die Gelegenheit verschaffen, mit ihrem Kinde, sei es bei Tage oder bei Nacht, das Schloß unsbemerkt zu verlassen; in unmittelbarer Nähe desselben wollte Julie sie dann in Begleitung ihres Dieners Nobert mit einem Wagen erwarten und man so schnell wie mögslich zur Sisenbahn zu gelangen suchen, um sich auf letzterer ohne Verzug nach der Kaiserstadt zu begeben; erst von dort

aus könnten die nöthigen Erklärungen an die Fürstin erfolgen.

Dhne von den Einzelnheiten dieses Planes Kenntniß zu haben, vermittelte Rose noch ein paarmal die schriftliche Verständigung zwischen den beiden Schwägerinnen, und darüber waren seit Juliens Eintreffen in der Stadt gerade vierzehn Tage vergangen, bis die Stunde der Ausstührung kommen konnte. Eva hatte dazu den frühen Morgen gewählt, um welchen es in dieser winterlichen Jahreszeit noch dunkelte; zu dieser Stunde, ließ sich annehmen, daß die auf sie gerichtete Wachsamkeit nachgelassen haben würde, und andererseits waren nach dem Erwachen der Dienerschaft, während die Herrschaft noch ruhte, die Ausgänge des Schlosses schon geöffnet.

Der bestimmte Tag brachte rauhes, unfreundliches Schneewetter mit sich, man konnte sich aber daran nicht kehren. Robert hatte den Wagen gemiethet, die Dienerin Juliens war mit dem Sepäcke voraus nach dem Bahnshofe, und um sechs Uhr befand sie sich selbst mit Ersterem und dem Juhrwerke bei einem Ausgange des Schlosparkes, an dem unmittelbar eine große Landstraße vorbeiführte.

Es war noch ganz bunkel, und kein Mensch ließ sich erblicken; für einen solchen Fall war verabredet worden,

daß man sich stellen wollte, als wäre eine kleine Repara= tur an dem Wagen nothwendig geworden, welche der Be= biente und der Kutscher allein besorgen könnten.

Gleich nach sechs Uhr hatte auch Eva mit ihrem Töchterchen an dieser Stelle sein wollen; es verging inbessen Minute auf Minute, und sie erschien nicht; Julien
klopste das Herz nicht allein in banger Erwartung des
Ausganges dieses für Victor so wichtigen Unternehmens,
sondern auch in der Erinnerung an die Zeit, welche sie
selbst unter so mannigsachen Empfindungen an diesem Orte
verlebt hatte; — welche Erinnerung voll Freude, Schmerz
und Vorwurf! —

Endlich, als ihre Unruhe stieg, konnte sie sich nicht enthalten, den Wagen zu verlassen und über die mit Schnee bedeckten, aber ihr genug bekannten Wege des Parkes rasch auf das Schloß zuzugehen. Es war ein Wagniß für sie dabei; wie leicht konnte sie Jemandem begegnen, der sie wiedererkannte! — Aber sie befand sich jett in einer Stimmung, in der sie sich kaum gescheut haben würde, ihrer Mutter oder Graf Bielinski gegensüberzutreten und von ihnen geradezu Eva's Auslieferung zu verlangen; — den Grafen verachtete sie ja auch vollständig, und keine Fiber erzitterte in ihr mehr vor ihm.

Aber es follte glücklicherweise nicht so weit kommen; auf dem halben Wege zum Schlosse kam ihr Eva entzgegen, tief in einen Pelz gehüllt und unter demselben ihr Kind tragend. Ungeachtetet der eleganten und kostbaren Toilette gewährte diese junge und schöne Frau einen traurigen Andlick, wie sie, vergrämt und angstvoll, mit dem Theuerssten, was sie besaß, fast in Nacht und Nebel sloh. Sie erschien auch sehr wenig gesaßt, kaum im Stande, ein Wort zu sprechen.

Die Schwägerinnen begrüßten sich nur mit wenigen Worten; Eva konnte dann nur kurz berichten, die kleine Anna sei sehr unruhig gewesen, und habe sie dadurch aufzgehalten; nachher, als sie ihre Zimmer verlassen, habe sich ihr kein Hinderniß mehr in den Weg gestellt, Niemand sei ihr begegnet.

Sie eilten bennoch, den Wagen zu erreichen, und zu der Zeit, als sich annehmen ließ, daß Eva von ihrer Dienerin vermißt und der Fürstin davon Meldung abgestattet worden sei, befanden sie sich schon auf der Eisenbahn und rollten pfeilgeschwind der Kaiserstadt zu.

Noch an demselben Abende erreichten sie dieselbe. Unterwegs hatten sie sich vielseitig ausgesprochen; Julie erhob und stärkte die schüchterne Frau, die sich ihr ganz vertrauungsvoll hingab, mit ihren klaren und richtigen Anschauungen, und sie waren die besten Freundinnen geworden.

Es war eine Lieblings-Jbee von Julien, daß Victor mit den Seinigen sie nach Nord-Amerika zurückbegleiten möge, und dafür suchte sie auch jetzt schon Eva zu gewinnen; sie selbst sehnte sich nach dem Grabe ihres Mannes, Victor hatte in Suropa am Ende auch Nichts mehr zu gewinnen, sie Alle waren dort den wahrscheinlichen kleinlichen Verfolgungen der Fürstin und Graf Vielinski's entrückt, und es umwehte sie dann die frische Luft der Freiheit, welche die Verhältnisse der alten Welt nur allzu sehr beschränken.

Eva war ganz damit einverstanden, wenn sie auch die Reise über den Ocean besonders für ihr junges Kind fürchten mochte; sie dachte nur daran, daß Victor sich dort wohler besinden würde. Unter solchen Plänen, die ja aber noch seiner Sinwilligung bedurften, kam man in der großen Stadt an und nahm natürlich sosort den Weg nach seiner Wohnung.

Wie schlugen die Herzen der beiden Frauen dem Wiedersehen entgegen, das sich ja bald, wenn noch einige

anscheinende Mißverständniss gelöst waren, zu der reinsten Freudigkeit gestalten mußte!

Es fiel Julien sofort auf, daß es in der Wohnung ihres Bruders auffällig still aussah; sie bemerkte davon aber Nichts gegen ihre Schwäg ein.

Als sie ein paarmal die Klingel gezogen hatte, erschien sein Diener, sichtlich müde und schläfrig; wie er sie erkannte, fuhr er betroffen zurück.

"Graf Horned, mein Bruder, nicht zu Hause? fragte Julie kurz.

"Um Verzeihung, gnädige Frau, — der Herr Graf ist —"

Der Mensch stockte so sonderbar und wurde augenfcheinlich noch verwirrter.

Julie war schon in das Borzimmes getreten und Eva ihr zagend gefolgt; sie hatten Beide doch einen andern Empfang erwartet.

"Sprechen Sie kurz heraus, Johann!" fagte Julie in befehlendem Tone. "Wann erwarten Sie Graf Horneck zurück?"

"Euer Gnaden," erwiderte der Mann, mit einem schenen Blicke auf die ihm fremde Eva sich näher zu ihr beugend und flüsternd, — "wollen Sie mir nicht ge-

statten, Ihnen die schlimme Nachricht unter vier Augen mitzutheilen?"

Julie war wie erstarrt; sie faßte sich indessen schnell und lud Eva ein, in das nächste Zimmer zu treten, wohin sie ihr sogleich folgen würde; dann fragte sie den Bedienten stockend:

"Nun, Johann?"

"Der Herr Graf ist schon vor acht Tagen gerichtlich verhaftet worden und befindet sich im Inquisitionsgesäng=nisse," antwortete er, die Achseln zuckend. "Wir sind in der größten Bestürzung, — die ganze Dienerschaft ist da=vongelausen, ich din allein noch hier."

Etwas Spezielleres über die gegen Victor erhobene Anklage wußte er nicht anzugeben; selbst Julie dachte weniger an die, ihrer Meinung nach geordnete Schuldsangelegenheit mit dem Baron von Sterner, wie sie argswöhnte, ihr Bruder möge noch etwas Anderes begangen haben, das er ihr verheimlicht habe. Sie war von diesem Gedanken ganz niedergeschmettert und bedurfte der vollsten selbstverleugnenden Kraft, um ihrer Schwägerin anscheinend ruhig wieder gegenübertreten zu können.

Sie fagte Eva, Bictor hätte in einer dringenden Ge= schäftssache auf einige Tage verreisen mussen, zumal er ihre Ankunft wohl noch garnicht so balb erwartet hatte; sie werde einstweilen bis zu seiner Rücksehr hier bleiben. Eva mochte dies glauben, aber war sehr traurig. Wenn sie in bangen Ahnungen eine ruhelose Nacht zubrachte, so noch viel mehr Julie. Bei ihrer Ankunst war es schon zu spät gewesen, als daß sie sich Sicherheit über Victors Schicksal verschaffen gekonnt hätte; es drängte sie nun aber gewaltig, dies am solgenden Tage zu thun. Unter einem vassenden Borwande suhr sie schon ziemlich früh aus und ließ sich bei dem Staats-Prokurator anmelden, auf dessen Versügung, wie sie von dem Bedienten gehört hatte, Victor verhaftet worden war. Sehr artig aufgenommen, ersuhr sie das Folgende, das wir lieber der Thatsache nach berichten.

Auch Victor hatte sich nach ben von sein Schwester getroffenen Maßregeln ganz sicher vor einer Klage des Barons von Sterner gefühlt. Seit Juliens Abreise hielt er sich gänzlich zurückgezogen und lebte fast nur noch in den Gedanken an das Wiedersehen der Seinigen; in dieser Zeit reiste auch in ihm der von seiner Schwester ansgeregte Entschluß, nach Amerika zu gehen; von seiner Mutter erwartete er Nichts mehr und wollte ihre Güte keineswegs in Anspruch nehmen; in seinem niedergedrücks

ten Gemüthszustande fügte er sich leichter, wie es sonst wohl geschehen wäre, der Nothwendigkeit, Graf Bielinski ohne weiteren Kampf das Feld zu räumen.

Den Brief seiner Schwester, worin sie ihm mittheilte, daß Eva lebhaft wünsche, zu ihm zurückzukehren, und alle Anstalten getroffen seien, dies bald zu bewerkstelligen, hatte er gerade erhalten und fühlte sich darüber sehr glücklich, war auch schon im Begriffe, ihn zu beantworten, als sich die Gerichtsbeamten bei ihm anmelden ließen. Dies setzte ihn einigermaßen in Verwunderung, beunruhigte ihn aber nicht besonders, da er meinte, es handle sich um eine bereits geordnete Schuldfrage.

Zuerst legte man ihm in der That seine dem Baron von Sterner gegebene Schuldverschreibung vor und fragte ihn, ob er seine Namensunterschrift anerkenne. Als er dies ruhig bejaht hatte, wurde ihm ohne Weiteres seine Verhaftung im Namen der Staatsanwaltschaft angekündet, und es verblieb dabei trot seiner Verufung darauf, daß Alles angeordnet worden, die Schuld zu decken, letzteres vielleicht schon geschehen sei. Victor war juristisch zu wenig bewandert, um sofort zu begreisen, um was es sich eigentslich handelte; er hielt sich überzeugt, daß sich das Mißeverständniß bald aufklären müßte, und da alle seine Eine

wendungen kein Gehör bei den starren Beamten fanden, folgte er ihnen, nachdem er seinem Diener gesagt hatte, er werde ohne Zweifel in einigen Stunden zurückskehren.

Erst vor dem Prokurator, der ihm eröffnete, daß er wegen mißbrauchter Namensunterschrift, abgesehen von der Schuld an und für sich, unter Anklage gestellt sei, öffneten sich ihm die Augen; man beschuldigte ihn also eines schmählichen Berbrechens, dessen er sich wohl auch schulz dig fühlen mußte, und der Ton des Beamten, der übrigens alle Hösslichkeit zu beobachten suchte, verrieth ihm, daß diese Angelegenheit sehr ernst werden könne.

"Warum besteht man aber auf bieser Sache, die morgen schon erledigt sein kann, wenn ich diesen Schuldschein nach Erfüllung meiner Verbindlichkeit zurückerhalte und vernichte?" fragte er unruhig.

"Das Gesetz will es so, Herr Graf," erwiderte der Prokurator ernst, und in seinem Blicke schien sich doch eine gewisse Theilnahme nicht zu verleugnen. "Die Anklage geht von Ihrer Frau Mutter aus, nicht von dem Baron von Sterner."

Diese Worte schmetterte Victor vollends nieder; seine Mutter hatte ihn dem Gerichte überliesert, ohne Noth, ohne die Befürchtung, nur einen materiellen Schaden erleiden zu können, der bei ihrem großen Vermögen kaum in Betracht kommen konnte; er verstand auf einmal Alles: sie und Graf Bielinski wollten ihn um jeden Preis, ohne alle Rücksicht verderben.

Er fühlte sich so erschüttert, daß er kein Wort mehr sagen konnte; er brauchte längere Zeit, seine Gedanken zu sammeln, um das Ungeheuerliche zu begreifen; sein immer noch krankhafter Zustand trug dazu bei, ihn zu verwirren.

Stumpf ließ er sich in das Gefängniß führen. Es wurde ihm ein anständiges Zimmer angewiesen, das natürlich jeden Luxus entbehrte; was lag ihm auch noch daran? — er fühlte sich auf einmal als gemeiner Verbrecher! — Und dann kam die so überaus demüthigende Untersuchung seiner Person, die in diesem Falle wahrscheinlich sehr gut angedracht war, ihn zu verhindern, daß er sich selbst einen Schaden thäte, um sich dem Laufe der Gerechtigkeit zu entziehen, nichtsdestoweniger aber einen Mann von Stand und Bildung mit den Zähnen knirschen lassen mußte. Man nahm ihm ab, was er von Kostbarkeiten und Geldesswerth bei sich trug, — zu welchem vernünstigen Zwecke? — aber die Gefängnisvorschriften besagen es doch einmal

so! — man untersuchte, ob er keine Wasse bei sich trage, Nichts, was ihm etwa zur Entweichung hätte dienen können, — und dabei waren doch starke eiserne Gitter vor dem einzigen Fenster angebracht, die Mauern waren so dick und die Thür wurde so sorgfältig geschlossen.

Aber mas ift ein Kriminalgefangener dem Gesetze und seinen Vollstreckern gegenüber, wenn er sich noch in der Voruntersuchung befindet? — Nichts weiter als ein feelenloser Gegenstand, den man zur Ueberwachung er= halten hat, den man mit allen erdenklichen Vorsichtsmaß= regeln fesseln muß, um ihn der Strafe zu überantworten, die ihn nicht etwa zur richtigen Erkenntniß seines Fehlers oder seiner Schuld bringen soll, — Gott bewahre! dafür thut der moderne Staat herzlich wenig! — sondern die höchstens als abschreckende Warnung für Andere dienen soll, die bekannter Weise, wenn sie von ihren Leidenschaften getrieben werden, sich auch nicht im Mindesten daran kehren. Das Uebel, die Sünde aber bei der Wurzel zu fassen und soweit zu bekämpfen, wie die menschliche Natur es eben zuläßt, durch hinreichende Erziehung der Jugend. burch Unterstützung der wahrhaft Bedürftigen, ohne sie öffentlich zu entehren, durch strenge Ahndung der großen Verbrechen gegen die Moral, welche die sogenannte vor=

nehme Welt begeht, an der sich die niedrigen Leute doch gern ein Beispiel nehmen, schließlich dadurch, daß man den gesunkenen und bestraften Uebelthäter wieder zu heben und würdig der menschlichen Gesellschaft zurückzugeben verssucht, — dazu ist noch kein Mittel gesunden worden, wie lange Zeit man auch hatte, darüber nachzudenken. Es ist richtig, daß die böse Welt ihre strenge Zucht haben will, aber die Milde ist menschlicher als die Strenge, sie wird in hundert Fallen gegen zehn bessere Resultate erzielen, und der Buchstabe des Gesehes tödtet, seine freie und rein menschliche Aussalfung, die aber den studirten Leuten vom Fache allem nie möglich sein wird, könnte nur wohlsthätig wirken.

Wir ringen uns jest allmälig frei von dem Joche der theologis en Orthodoxie, und der gute Mensch wird die wahre Religion dabei nicht einbüßen, und unsere Gessehücher, mehr noch aber ihre praktische Anwendung, stammen zum großten Theile noch aus der alten Zeit her, die nur starre Grausamkeit kannte!

Graf Horneck hatte gef hlt, und bei der gesetzlichen Strenge, die man gegen ihn zur Anwendung brachte, war es noch das Beste, daß man auf seinen Stand keine allzu hohe Rücksicht nahm; der arme, niedrige Mann, der ähn=

lich gehandelt hätte, wäre mehr zu beklagen gewesen wie er, dessen durch Bildung erhobener Verstand besser das Rechte und Unrechte zu erkennen vermochte, — aber war Graf Horneck ein so großer Sünder, daß man ihm auch mehr, weit mehr nehmen durste wie jenem armen, niedrigzgeborenen Manne? —

Das ist die Frage in unserer Geschichte, und unsere Leser mögen sie, nicht nach juristischen Grundsätzen, sondern nach ihrem rein menschlichen Gefühle entscheiden!

Es ift ein recht hübscher und gewiß zu billigender Grundsatz, daß Alle vor dem Gesetze gleichstehen sollen, aber er ist in der Praxis leider nicht wahr und aussührbar. Sinzelne Personen schließt das Gesetz selbst von diesem Grundsatze ausdrücklich aus. Biele besitzen eben das Mittel, sich ihm gut oder übel zu entziehen. Was bleibt dann noch von der moralischen Gerechtigkeit des Gesetzes übrig, wenn es auch nur einen Einzigen nicht zu berühren wagt oder dazu ohnmächtig ist? —

Die gerichtlichen Vernehmungen Graf Hornecks begannen nun; welche Triebfebern auch dahin wirken mochten, sie gingen schnell von statten. Er leugnete da auch Nichts und führte Nichts zu seiner Vertheibigung an, war er doch wieder in jene dumpse Resignation versunken, die Julie bei ihrer Ankunft in ihm gefunden hatte. Damals fürchtete er die Schande erst, jetzt war sie über ihn hereingebrochen. Er war ein stiller, gehorsamer Gesangener, dennoch beobsachtete man ihn streng und ausmerksam, da man befürchten mußte, er könnte versuchen, sich ein Leid anzuthun, oder es möge eine Geisteszerrüttung eintreten; da er Mitleid erregte, behandelte man ihn aber auch milde und, so weit dies anging, seinem Stande gemäß.

Die Wiederöffnung der Assisen, vor welche dieser Fall gehörte, stand in naher Aussicht; man bereitete diesen Prozeß dafür vor.

Um diese Zeit langten Julie und Eva an, und Erstere hatte sich, wie man schon hörte, zu dem Staatsprokuratur begeben; in leidenschaftlicher Aufregung beschwor sie ihn, die Sache rückgängig zu machen. Das war natürslich nicht mehr möglich. Der Prokuratur sprach sein tiesstes Bedauern darüber aus, fühlte es wohl auch wirklich, — daß seine Pflicht ihn genöthigt habe, diese Anklage zu erheben, und fügte hinzu, daß die Deckung der Schuld immerhin als ein Milderungsgrund gelten und er das möglichst niedrige Strafmaß stellen werde; wie konnte dies Julie trösten, die, ebenso wie Victor, fühlte, daß es nicht auf das Strafmaß ankomme, sondern auf die entehrende

Strafe überhaupt nach einem standalösen Processe? — Thre Bitte, Victor sehen und sprechen zu dürfen, wurde ihr überdies noch abgeschlagen, bis der Richterspruch gefällt sein würde, dagegen ihr und Eva gestattet, an ihn zu schreiben, unter der Bedingung, daß diese Briefe einer Controle unterworsen würden.

Julie verlor dennoch nicht allen Muth und alle Hoffnung. Zunächst sorgte sie dafür, daß ihr Abvokat die bewußte Summe sofort baar an ben Baron von Sterner auszahlte, und reichte die Quittung der Staatsanwaltschaft ein; dann wandte sie sich schriftlich an die allerhöchsten Stellen und flehte in rührender Weise um einen Gnaben= akt, durch welchen der Prozeß niedergeschlagen würde; man antwortete ihr darauf, man muffe dem Gesetze und ber Gerechtigkeit freien Lauf lassen, gerade weil der An= geklagte ein Mann von Stand und Bildung sei, die ihn vor solchen Frrthümern hätte bewahren sollen; nur Eines erreichte sie endlich, daß bei der bevorstehenden Gerichts= verhandlung die Deffentlichkeit ausgeschlossen werden sollte, und dies auch nur durch schwere Opfer, daß sie sich felbst als Zeugin gegen ihre Mutter vernehmen ließ und die belikatesten oder undelikatesten Familienverhältnisse bloß= legen mußte.

Es war ihr nun auch nicht möglich gewesen, Eva die Wahrheit zu verschweigen, und sie hatte viel damit zu thun, diese aufrechtzuerhalten, die sich befonders anklagte, daß sie der Aufforderung ihres Mannes, bei Zeiten die Schuld zu decken, nicht nachgekommen war.

Diesen Fehler, der freilich nur aus einer durch Andere mißbrauchten Schwäche entstanden, aber nun so verhängnißvoll geworden war, konnte selbst Julie ihrer Schwägerin nicht recht verzeihen, aber sie beherrschte sich mit aller Kraft, um dies Eva nicht wissen zu lassen, sie selbst zu entschuldigen. Ueberhaupt benahm sie sich mit bewunderungswürdiger Energie.

Sie schrieb an die Fürstin, ihre Mutter, machte ihr gemessene, aber doch äußerst bittere Vorwürse und theilte ihr mit, was sie vor Gericht ausgesagt hatte, — dies blos in der schwachen Hossinung, daß die Fürstin, in welcher die Muttergefühle doch nicht wiederzuerwecken waren, in der Furcht vor Ausbeckung ihrer Schande Alles ausbieten würde, den Prozeß dennoch rückgängig zu machen. Mochte Jene dies nun auch vergeblich versucht haben oder trotzte sie Allem, — sie antwortete ihrer Tochter nicht einmal, und Nichts wurde geändert.

Julie und Eva hatten auch an Victor geschrieben und

ihn auf das Dringendste beschworen, sich nicht der Verzweislung hinzugeben; wenn auch die ganze Welt ihn verzurtheilte, die Herzen der Gattin und Schwester würden doch umso treuer an ihm hängen bleiben und sie Drei mit seinem Kinde zusammen sich jenseits des Oceans, woshin die Kunde von seinem Mißgeschicke nicht gedrungen, eine schöne, friedliche Heimath gründen.

Victor durchlas diese Briefe schweigend, und Niemand würde zu beurtheilen vermocht haben, was dabei in seinem Inneren vorging; er beantwortete sie nicht, wohl nur aus dem Grunde, daß sein Schreiben dann auch die amtliche Kontrole passiren sollte.

So kam die Eröffnung des Schwurgerichtes heran. Es war für Victor und die Frauen ein Glück zu nennen, daß die bittere Entscheidung nicht noch länger hinaus=geschoben wurde, denn die qualvolle Unruhe, die sie ausgestanden, mußte mit jedem Tage unerträglicher werden.

Julie hatte den renommirtesten Advokaten der großen Stadt für ihren Bruder gewonnen; er rechnete auf eine milde Strafe, aber nicht auf völlige Freisprechung seines Klienten, woraus er ihm und ihr kein Hehl machte. Bon der Gegenpartei waren, neben einigen untergeordneten Pers

fonen, die Fürstin, Graf Bielinski, Director Croup, Baron von Sterner und dessen Advokat als Zeugen geladen worden; es konnte für ihre Sache keinen günstigen Sindruck machen, daß nur der Letztgenannte sich persönlich einfand, während die Uebrigen ihre Aussagen schriftlich einreichten.

Daß Graf Bielinski in seinem leibenden Zustande von dem Duelle war auch jett noch nicht die Rede nicht eine weitere Reise unternehmen und sich einer aufregenden Gerichtsverhandlung aussetzen konnte, war ganz erklärlich; aber auch Fürstin Mathilde wollte erkrankt sein und wußte genügende Atteste dafür beizubringen. Director Croup hatte, sobald er die gerichtliche Vorladung erhalten, feinen längst vorbereiteten Plan ausgeführt und war plößlich von den fürstlichen Gütern verschwunden, — Niemand wußte, wohin, aber ber Grund stellte sich nur zu deutlich heraus, als man seine lüberlich geführten Bücher und Rechnungen in näheren Augenschein nahm; jedenfalls fürchtete er, bei den gerichtlichen Verhandlungen möchten Dinge herauskommen, die ihm an den hals gehen könnten, und zog es vor, fich mit seiner reichlichen Beute in Sicher= heit zu bringen. Baron von Sterner war, nachdem er sein Geld empfangen hatte, schleunigst in das Ausland

gereist und sein zeitiger Aufenthalt nicht zu ermitteln. Die Berhandlungen bes Prozesses wurden indessen nicht aufsgeschoben, denn man sah wohl ein, daß man diese Zeugen nimmermehr würde zur Stelle bringen können.

Obgleich für diese Gerichtssitzung die Deffentlichkeit ausgeschlossen worden, worüber die Kaiserstädtler vielsach murrten, kannte man doch allgemein mehr oder weniger genau den Fall und war äußerst gespannt auf das Urtheil, wie sich aus der hohen Lebensstellung, welche der Angeklagte einnahm, und den persönlichen Bekanntschaften mit ihm leicht erklären läßt; es gab zwar Liele, die ein sehr strenges Urtheil wünschten und erwarteten, aber vielzleicht noch Mehrere, die für den jungen Mann Mitleid fühlten; sein Sturz von der Höhe des Lebens in die Tiese erschien doch gar zu tragisch und, bei den Gerüchten, die sich über die wahren Berhältnisse verbreitet hatten, grausam.

Als nach einer vorausgegangenen öffentlichen Bershandlung ber Sitzungssaal vom Publikum geräumt worden und nur noch wenig Bevorzugte als Zuschauer geblieben waren, wurden die Zeugen und der Angeklagte eingelassen.

Graf Horneck hatte sich sehr einfach in Schwarz gefleibet und sah ungemein blaß aus, dabei aber still ergeben in sein Schickal; seitbem ihm bekannt geworden, daß er vor das Gericht treten solle, erschien er überhaupt viel gesaßter und ruhiger, sogar der Abglanz des früheren berechtigten männlichen Stolzes, der aber weit entsernt von Anmaßung und Frivolität blieb, lag wieder auf seinem Gesichte; — mochte er vielleicht dennoch an seine Freisprechung glauben oder war die Resignation über ihn gestommen, die unter Umständen das Bewußtsein verleiht, daß man mehr leiden muß, als man verdient hat? —

Als er seine Schwester erblicke, die in Trauerkleidung auf der Zeugenbank saß und sich ebenso ernst und gefaßt wie er zeigte, zog der Ausdruck wehmüthiger Freude über sein Gesicht und Beide grüßten sich kurz mit der Hand. Julie brach unmittelbar darauf in Thränen aus, erholte sich aber schnell wieder oder bot wenigstens alle Kraft auf, so zu erscheinen.

Wir wollen die allgemein bekannten Gerichtsverhand= lungen, die sich im Ganzen doch immer in ähnlicher Form entwickeln, nicht in ihren Sinzelnheiten schildern. Die Geschwister blieben während derselben in ihrer Haltung, die etwas Würdevolles besaß und aller Anwesenden In= teresse fesseln mußte; nur als der Gegenadvokat die schmäh= lichsten Beschuldigungen auf Graf Horneck häufte, blitte ber Zorn in bessen wie in Juliens Augen auf, doch wußten sie sich gut genug zu beherrschen. Wie auf der anderen Seite Victors geschickter Vertheidiger seine Rede hielt, in ergreisender Weise an die Herzen der Geschworenen und Richter appellirte, wie so manche intimen Familienverhält=nisse zur Sprache gebracht werden mußten, blickte der Ansgeklagte düster und wehmüthig vor sich hin und Julie vergoß öfter Thränen.

Der Vertheidiger suchte die Strassosigkeit seines Kliensten dadurch zu begründen, daß er seiner Mutter thatsächslich die besten Dienste bei Verwaltung ihres Vermögens geleistet und daß er von ihr die Vollmacht besessen habe, jede beliedige Summe aufzunehmen, daß ihr aus seiner Handlungsweise übrigens nicht der mindeste Schaden erwachsen wäre, — aber die unselige Spielgeschichte war doch nicht zu leugnen, wenn auch Alle erkennen mußten, welch' nichtswürdiges Komplott gegen Victor sie herbeisgesührt hatte.

Geschworene und Richter waren sichtlich tief bewegt und zu Gunsten des Angeklagten eingenommen, der persönlich kein Wort zu seiner Vertheidigung hervorbrachte.

Als die Ersteren sich zu ihrer Berathung guruckgezo=

gen hatten, herrschte in dem Gerichtssaale eine peinliche Stille; alle Zurückgebliebenen blickten bufter vor sich hin.

Es war ein ungemein seierlicher Moment, als die Geschworenen zurücksehrten und ihr Obmann sich erhob, um den Wahrspruch zu verkünden.

Derfelbe lautete dahin, daß Graf Horneck des Miß= brauches der ihm von seiner Mutter anerkannten Vollmacht, beziehentlich einer gefälschten oder unberechtigten Namens= unterschrift, schuldig befunden worden, daß die Geschwore= nen sich aber nach einstimmiger Meinung bei diesem noth= wendigen Spruche verpflichtet fühlten, ihn auf das Wärmste dem milbesten Urtheile des Gerichtshoses zu empsehlen.

Die beiben Geschwister, die mit den gesetzlichen Einzrichtungen nicht genügend vertraut waren, schienen aus diesem Spruche eine lebhafte Hoffnung zu schöpfen; sie begriffen noch nicht recht, daß auf das Wort "Schuldig" eine Strafe erfolgen müsse.

Die Mitglieder des Gerichtshofes beriethen sich nur kurze Zeit, dann erklärte der Präsident, Graf Horneck sei zu einjähriger Kerkerhaft verurtheilt.

Das war ein Donnerschlag für Victor und für Julie; leichenblaß lehnte er sich zurück und schloß die Augen; aus den ihrigen stürzten unaufhaltsam die Thränen. Es war Alles dahin — Victors Shre für immer vernichtet! — Sie hörten kaum, wie der Präsident, sichtlich tief gezührt, hinzusetzte, der Gerichtshof werde selbst dringend an die Gnade des Kaisers appelliren und übrigens stehe dem Verurtheilten noch eine Verufung auf die zweite Insstanz zu.

Es wurde Victor und Julien nun gestattet, in einem Nebenzimmer sich eine gewisse Zeit lang zu sprechen, dies auch für die Gattin Graf Hornecks in weitere Aussicht gestellt. Sie erhoben sich Beide und gingen, er natürlich begleitet von einem Beamten; tief erregt grüßte er die Richter und Geschworenen und verließ festen Schrittes den Saal.

Es wurde eine schmerzliche Scene, die sich nun zwischen den Geschwistern entwickelte. Der Beamte trat rücksichtsvoll an ein Fenster und blickte hinaus, aber er wischte sich doch heimlich eine Thräne aus dem Auge.

Julie bot Alles auf, ihren Bruder zu beruhigen, der in stummer Verzweiflung verharrte; er sagte nur einmal: "Ich ertrage eine schmähliche Strafe nicht — hätten sie mich lieber lebenslang auf die Festung geschickt!" —

Nach einer altbewahrten Sitte giebt der Kaiser all= wöchentlich an einem bestimmten Tage in seinem Residenz= schlosse Jedem, der sich dazu meldet, eine persönliche Audienz, um Beschwerden oder Bittgesuche anzunehmen. Schon das nächste Mal nach der Gerichtsverhandlung gegen den Grafen Horneck sah man in dem Vorzimmer eine junge, elegant gekleidete Dame in tiefschwarzer Witwentracht; man las auf ihrem bleichen Antlite das tiefste innere Leiden, und doch trat sie mit einer Würde und Bestimmtheit auf, welche ihren vornehmen Stand und die Gewohnheit, sich in den höchsten Kreisen zu bewegen, bezeichneten. Dem Adjutanten, welcher die Anmeldungen zu machen hatte, mußte sie bekannt sein; er behandelte sie mit besonderer Hochachtung und Artigkeit, sprach sehr angelegentlich und theilnehmend mit ihr und ließ sie zuerst in das Zimmer der Majestät treten, als die Audienzen eröffnet wurden.

Der Kaiser, ein stattlicher, noch junger Herr, stand in voller Unisorm aufrecht an einem in der Mitte des Gemaches befindlichen Tische.

Die junge Frau schritt, nachdem sie sich ehrfurchts= voll verbeugt hatte, auf ihn zu, beugte ein Knie und überreichte ihm eine Bittschrift mit ben einfachen Worten, bie hörbar aus schwergeprefter Bruft kamen:

"Majestät, ich slehe noch einmal Ihre Gnade für meinen unglücklichen Bruder, den Grafen Victor Hor= neck, an!"

"Ihr Name?" fragte der hohe Herr, der von der ganzen Erscheinung dieser Frau eigenthümlich bewegt zu werden schien.

"Julie Fröhlich, verwittwete Doktor Fröhlich, ge= borene Gräfin Horneck."

Seine Stirn runzelte sich leicht; er mußte schon wissen, um was es sich handelte und wen er vor sich hatte.

"Sie nannten sich einst Gräfin Bielinska?" bemerkte er in beinahe vorwurfsvollem Tone.

"Zu meinem Unglücke, Majestät!" erwiderte sie; — "diese Schrift hat nicht den Zweck, mich zu rechtsertigen, sondern meinen Bruder zu entschuldigen, aber sie mußte nothwendigerweise auch auf meine früheren Verhältnisse Bezug nehmen."

"Ihr Bruder hat sich schwer vergangen."

"Einmal im Leben, Majestät, in der Unbedachtsamkeit,

durch schändlichen Verrath und Intriguen dazu getrieben; er dürfte seine Fehler bereits schwer genug gebüßt haben."

"Die über ihn verhängte gerichtliche Strafe ist nicht zu hart."

"Aber sie wird ihm den Tod geben und vielleicht mir auch; ich werde Gott um diese Gnade anslehen, wenn uns die der Menschen verläßt."

Julie sprach aus innerster Ueberzeugung, und der Kaiser stutte über ihren Ton.

"Sagen Sie mir schnell und kurz, was noch zur Erläuterung Ihres Gesuches dienen könnte," meinte er nach einer kleinen Pause; — "dieser Fall hat großes Bebauern in mir erweckt."

Die Audienz Juliens dauerte beinahe eine halbe Stunde; sie mußte wohl die wahre Beredtsamkeit des Herzens entfaltet haben, denn der Kaiser behielt das Gessuch zu seiner eigenen Beurtheilung zurück und entließ sie mit gütigen, tröstenden Worten.

Schon am nächsten Tage erfolgte an das Gericht der allerhöchste Bescheid, die kaiserliche Inade habe die gegen den Grasen Horneck ausgesprochene Strafe auf dreimonat-liche Festungshaft gemildert und der Graf sei der dortigen Militärbehörde zu übergeben.

Als Victor diese Nachricht erhielt, leuchteten seine Augen hell auf, und er sagte ernst bewegt, aber doch freudig:

"Gott segne den Kaiser, der rein menschlich zu beurtheilen wußte!" —

## Shluß.

Der Sommer des nächsten Jahres breitete sich mit ftrahlender Pracht über die Erde aus, in der sogenannten alten, wie in der neuen Welt, welche der weite Ocean trennt.

Bliden wir zunächst in die erstere zurück und zwar auf das Schloß der Fürstin Mathilde! — Dort herrschte, wie jeder Fremde auf den ersten Blick sehen konnte, stille, tiese Trauer, — ein umheimlicher Geist schien es zu umsschweben, dessen Einwirkung sich auf den Gesichtern fast Aller kundgab, denen man begegnete, der Beamten, der galonirten Diener, des Landvolkes, das in Masse zum Schlosse zog.

Ueber dem letzteren wehte, schlaff herabhängend, eine große schwarze Trauerflagge.

Im Inneren ging es geschäftig her und bennoch mit berselben brückenden Geräuschlosigkeit, welche Alles rings

umher so düster färbte. Es war eine Leiche im Hause,
— man mußte dies schon fühlen, wenn man es nicht an allen den Borbereitungen gesehen hätte, die getroffen wurden.

Seit dem Prozesse Graf Hornecks, der nun schon beinahe dreiviertel Jahre alt war, konnte es im fürstlichen Schlosse nicht mehr zum rechten Leben kommen; die Herrschaft wollte keine Gesellschaft um sich sehen, und die Gesellschaft kam auch nicht, denn jene Geschichte hatte doch einen bösen Fleck zurückgelassen, an den Niemand gern rühren mochte. Fürstin Mathilde war außerordentlich verstimmt, sei es nun, daß sie selbst der Vorwürse ihres Gewissens sich nicht entschlagen konnte, sei es darüber, daß Victor immerhin noch so guten Kauses davon gekommen war. Niemand mißbilligte die kaiserliche Entschließung, Alle schienen der Ansicht zu sein, daß dem Grafen beinahe noch zuviel geschehen war.

Die Flucht Eva's mit ihrem Kinde trug in der nächsften Umgebung der Fürstin gewiß nicht wenig zu diesem Urtheile bei. Alle hatten die sanste, leidende Frau liebsgewonnen und bemitleidet, und wenn sie sich nun freiswillig, sogar unter so besonderen Umständen, von ihrer

Schwiegermutter trennen konnte, um zu ihrem Gatten zurückzukehren, so sprach bies entschieden gegen die Fürstin.

Dann waren auch noch durch des Güter-Directors Eroup langjährige Wirthschaft und endliche Flucht die fürstlichen Bermögensverhältnisse in eine Berwirrung gebracht worden, die sich von Tag zu Tag deutlicher herausestellte. Sänzlich verarmen konnte die Fürstin so leicht nicht, aber es war nun auch die höchste Zeit geworden, daß wieder einige Ordnung in die Berwaltung komme, benn sie hatte ungeheure Berluste erlitten.

Dieser Aufgabe begann sie selbst sich nun auch wieder mit der Energie zu widmen, die sie früher schon einmal an den Tag gelegt hatte; Graf Stephan suchte sich zwar wieder der Geschäfte zu bemächtigen, aber theils war er noch zu frank, um ernstlich arbeiten zu können, theils mochte die Fürstin doch in dieser Beziehung das Berstrauen zu ihm verloren haben und hielt ihn davon fern.

Sonst war aber ihre Neigung zu ihm geblieben und äußerte sich in einer rückhaltsloseren und auffälligen Weise; die gewöhnlichen Leute sprachen schon davon, daß sie ihren vormaligen Schwiegersohn heirathen würde. In der That hatte Graf Stephan diesen alten Plan wieder aufgenommen, und die Fürstin schien demselben weniger abgeneigt

zu sein wie früher; sie fühlte wohl, daß sie nach der unwiderruflichen Trennung von ihren Kindern ganz allein in der Welt dastehe, und der letzte Standal hatte sie gegen einen weiteren gewissermaßen abgestumpst; sie verlangte von Graf Stephan nur noch zeitweiligen Aufschub ihrer Entschließung.

Da trat das Schickal überraschend vor die Verwirklichung solcher Pläne. Graf Stephan machte, von der scheinbaren Wiederkräftigung seiner Gesundheit und dem schönen Wetter verlockt, seinen ersten Ausritt nach der Krankheit. Mochte er wirklich noch zu schwach sein, ein Pferd zu regieren, oder spielte der Zufall: er that einen gefährlichen Sturz und zerschmetterte sich auf der Stelle den Schädel an einem Baumstamme; seine verstümmelte Leiche wurde in das Schloß zurückgebracht.

Fürstin Mathilbe war außer sich; sie vermochte sich nicht einmal der Dienerschaft gegenüber zu beherrschen und stieß die wilbesten, gotteslästerlichsten Klagen auß; es zweifelte nun auch Niemand mehr an dem Verhältnisse, in dem sie zu Graf Bielinski gestanden hatte, und den Leuten wurde vieles ihnen bisher Unbegreisliche klar.

Und heute setzte man die Leiche des polnischen Grafen in dem fürstlichen Familienbegrähnisse mit großem Pompe bei. Die Leute, die gewissermaßen zu dieser Trauerseierlichkeit befohlen worden und die auch die Neugierde herbeizgeführt, machten traurige Mienen, aber in keinem Herzen lag wohl wirkliche Trauer; höchstens drückte der Ernst dieser wohl von einer höheren Hand herbeigeführten Katastrophe die Gemüther nieder, man glaubte auch der gefürchteten Herrin Theilnahme bezeugen zu müssen, aber im Grunde war man recht froh, den lästigen Herrscher loszgeworden zu sein.

Wenn Jemand an seinem Sarge aufrichtige Thränen vergoß, so war dies Fürstin Mathilde allein; sie war eine wirklich verzweiselnde Frau. —

Nun aber ein anderes friedlicheres Bild! Wir haben es in ber neuen Welt zu suchen.

In einer anmuthigen Gegend, deren Lage wir aus leicht begreiflichen Gründen nicht genauer bezeichnen dürfen, die mit allen friedlichen Reizen der Natur aussgestattet und von fleißigen Menschen auf das Beste kultivirt ist, über der zu allen Jahreszeiten sich ein sanstes, gesundes Klima ausbreitet, liegt, zunächst von einem großen parkähnlichen Garten, in dem auch die treuen beutschen Sichen vertreten sind, weiterhin von lieblichen Landschafts

bilbern umgeben, ein im Billenstyle erbautes respektables Haus.

Wohlhabenheit und die Eleganz, welche sich weniger an den Luxus wie an wahren Comfort bindet, müssen hier ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben; Alles, worauf sich der Blick wendet, zeugt davon.

Längs ber ganzen Kückseite bes Hauses, die dem Haupttheile des Parkes und einem sorglich bestellten Blumengarten zugewandt ist, erstreckt sich eine breite Beranda; die Säulen, welche das flache Dach tragen, und zum Theil letzteres selbst sind dicht bedeckt mit großblätterigen Schlingpslanzen, und zwischen denselben hängen mit großen, vollen Trauben die röthlichen Blüthen des Glycines in reicher Fülle nieder und würzen die milde Abendeluft mit ihrem Beichenduste.

Auf dieser Beranda sieht man zur Zeit drei oder eigentlich vier Personen, verschiedenartig beschäftigt, augenscheinlich aber alle einem Gedanken und Gefühle hinzgegeben, wie sich überhaupt in diesem kleinen Kreise wieder das Bild friedlicher Einigkeit und Ruhe, das sich so weit umher ausbreitet, spiegelt.

Da ist zunächst eine einfach häuslich, aber geschmackvoll gekleibete junge und schöne Frau mit goldblondem Halb Jahre alt seinen Magen, aus benen das mütterzliche Glück strahlt, liebevoll sorgsam damit beschäftigt, einem allerliebsten kleinen Mädchen, das jetzt etwa andertzhalb Jahre alt sein mag, aber schon verspricht, dereinst ihr Ebenbild zu werden, das Gehen zu lehren, und wie das Kind in heller Freude aufjauchzt, wenn ihm ein paar Schritte gelungen sind und es in die ausbreitenden Arme der Mutter zurückgekehrt ist, so wendet sich dann auch die Letztere mit seligem, stolzen Lächeln zu den beiden Anderen, die sie und das Kind mit dem freudigsten Interesse beobachten.

Der junge Mann, der einen leichten Jagdanzug trägt, scheint disher in Papieren gearbeitet zu haben, die vor ihm auf einem Tischchen liegen, an dem er sist. Er sieht noch ein wenig bleich aus, auf der hohen Stirn haben sich auch leichte Falten gebildet, welche die Zeit wohl nicht wieder verwischen dürste, aber die Röthe der Wangen, die frische Gesundheit und volle jugendliche Kraft wird sie gewiß bald wiederherstellen, das beweist schon der ruhige, sichere Blick, der auf Friede und Freude des Gemüths deutet.

Die andere anwesende Dame, die nicht weit von ihm auf einem Gartenstuhle Platz genommen und die feinen Hände mit einer Stickerei in den Schoß sinken gelassen hat, fieht ihm nicht allein in den Gesichtszügen ähnlich, sondern auch der auf denselben liegende Ausdruck ist ganz derselbe; sie trägt die schwarze Wittwenkleidung.

Plöglich, als die Mutter sich wieder zu dem Kinde niedergebeugt hat, erhebt sie sich leise, tritt zu dem Manne, legt sanst den Arm um seinen Hals und fragt flüsternd, indem sie ihm voll in die Augen sieht und leicht lächelt:

"Nun, Victor, bist Du glüdlich?"

Und mit demselben Blicke antwortete er ihr ebenso leise: "Neberaus glücklich — durch Eva, den kleinen Engel ba und — Dich, meine theure, gute Julie!"

"Nun, was habt Ihr da?" fragt freundlich die junge Frau, die das Flüstern bennoch vernommen hat und zu ihnen aufblickt.

"Du willst boch nicht gar eifersüchtig auf mich werden, Eva?" meint scherzend die Dame in Schwarz. Statt der Antwort nimmt Eva die kleine Anna auf den Arm und trägt sie zu ihnen, und während das Kind fröhlich beide Arme um den Hals des Laters schlingt, reicht sie ihrer Schwägerin die Hand mit einem Blicke, der mehr sagt wie unzählige Worte. —

Graf Horneck war nicht einmal brei Monate lang auf der Festung geblieben, wo man ihn mit Rücksicht und fogar Zuvorkommenheit behandelte und nicht das mindeste Entwürdigende in seine Strafe legte; auch konnte er dort nach Belieben mit seiner Frau und Schwester verkehren. Nach Ablauf der halben Strafzeit traf die vollständige kaiserliche Begnadigung für ihn ein.

Alle Vorbereitungen zur Abreise nach Amerika waren schon getroffen worden, und man verzögerte dieselbe nun um keinen Tag. Ohne großen Schmerz schieden die drei Wiedervereinigten von ihrem Vaterlande. Mit der Fürstin waren sie auch nicht weiter in Verbindung getreten.

Noch eine traurige Prüfung hatte das Schicksal für Bictor vorbehalten.

Es war nothwendig, daß sie die herzogliche Residenz passirten, sowohl um einen großen Umweg zu vermeiden, als weil Julie ihren Advokaten dort noch persönlich sprechen wollte. Man gedachte, sich in dieser Stadt inbessen nur wenige Stunden aufzuhalten.

Daß der Herzog im Laufe des Sommers verschieden war und sein Sohn die Regierung übernommen hatte, wußte man bereits; über das Ergehen der jungen Herzsogin Anna, die Victor hoffnungslos wiedergesehen hatte, sehlten indessen weitere Nachrichten.

Als man in der Stadt eintraf, ließ sich daselbst so=

gleich eine große unruhige Bewegung erkennen; die Reisfenden blieben darüber nicht lange in Zweifel; vor acht Tagen war die junge Herzogin nach schwerem Leiden, die sie mit Engelsgeduld ertragen haben sollte, gestorben, und heute sollte ihre Leiche seierlich beigesetzt werden.

Victor konnte seine tiefe Erschütterung nicht verbergen; die Frauen ehrten seine Gefühle, die ihnen längst kein Ge= heimniß mehr waren, und schlugen, um ihn von größerer Aufregung zu ersparen, vor, sofort weiter zu reisen, aber er wollte noch wenigstens den Sarg sehen, der die irdische Hülle der ihm einft so Theuren umschloß. Die Erfüllung dieses traurigen Wunsches war ihm leicht gemacht, denn der pomphafte Leichenzug ging dicht unter den Fenstern des Hotels vorüber, in dem sie ihre Wohnung genommen hatten. Der Herzog und die verwittwete Herzogin-Mutter folgten persönlich; Lettere war offenbar tiefschmerzlich nie= bergebrückt, Ersterer hatte auch eine Miene angenommen, die Trauer ausdrücken follte, aber man konnte ohne große Mühe bemerken, daß folche ihm nicht im Herzen saß. Er verheirathete sich nachher auch bald wieder.

Was Victor anbetraf, so wandte er sich vom Fenster ab, als der Sarg vorüber war, deckte die Hände über das

Gesicht und saß so während einer langen Weile unbeweglich; dann umarmte er seine Frau und Schwester.

Die weitere Reise ging glücklich von statten, und Alle langten wohlbehalten in der neuen Heimath an, die Julie und ihr verstorbener Mann schon so freundlich hergerichtet hatten. Wie sie dort lebten, hat man ja schon gesehen; das reinste Glück blühte ihnen allmählich immer mehr auf, und so ist es dis auf die neueste Zeit geblieben.

Anfänglich nahm Victor nur die ziemlich große Landwirthschaft seiner Schwester wahr; später kauste er noch Ländereien dazu, legte verschiedene praktische Stablissements an und erwarb sich selbst ein ansehnliches Vermögen. In sleißiger Thätigkeit und innerer Zufriedenheit konnte er bald persönlich auf die früheren Stürme seines Lebens zurückblicken. Julie dachte nicht daran, sich je wieder zu verheirathen, und besindet sich glücklich inmitten der nun vergrößerten Familie ihres Bruders. Mit ihrer Mutter sind sie nie in Verbindung getreten, auch nicht, als sie Graf Bielinski's Tod erfuhren, der Victors Gewissen nicht belasten konnte; die Fürstin hat sich auch nie an sie gewandt und sich um eine Versöhnung bemüht.

Bielleicht wird ihr das Gewissen erst in ihrer Todesftunde schlagen; einstweilen ist sie eine außerordentlich fromme Dame geworben, aber ihre Umgebung und die Gutsunterthanen haben deshalb keinen Grund, sie mehr zu lieben und zu achten wie bisher; möglich, daß sie die immer noch ansehnlichen Reste ihres Vermögens einmal der Kirche vermacht! — Victor und Julie haben sich sest vorgenommen, darauf zu verzichten.

Was aus Baron von Sterner, sowie aus Herrn und Frau Croup geworden, wissen wir nicht; es scheint, daß sie der verdienten Strafe entgangen sind, vielleicht trifft sie dieselbe auch später noch einmal.

Juliens treuer Diener Robert, Rose und ihr Mann, die, den Argwohn der Fürstin befürchtend und des Lebens auf deren Gütern satt, ebenfalls die Heimath verließen, sind unter guten Berhältnissen noch jetzt im Hause der verwittweten Dr. Fröhlich.

So hat über ihnen Allen das oft unbegreifliche Schickfal gewaltet, und für wen sich die eigene Schuld, die er daran trug, hier nicht versöhnen ließ, der wird dieses Ziel wohl in einer anderen, uns ebenso unbegreislichen Welt erreichen.

Enbe.



Drud von Beudert & Radetfi, Berlin, Alte Jakobstr. 20.





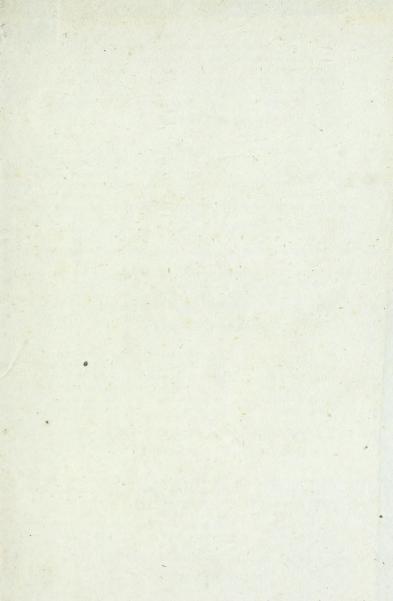

